

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





E68991





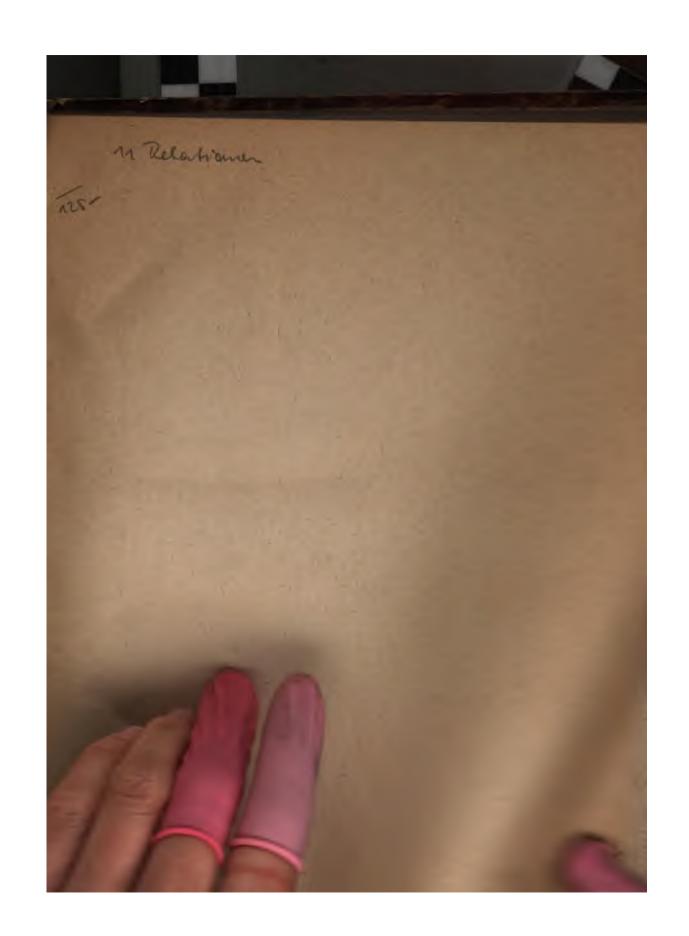

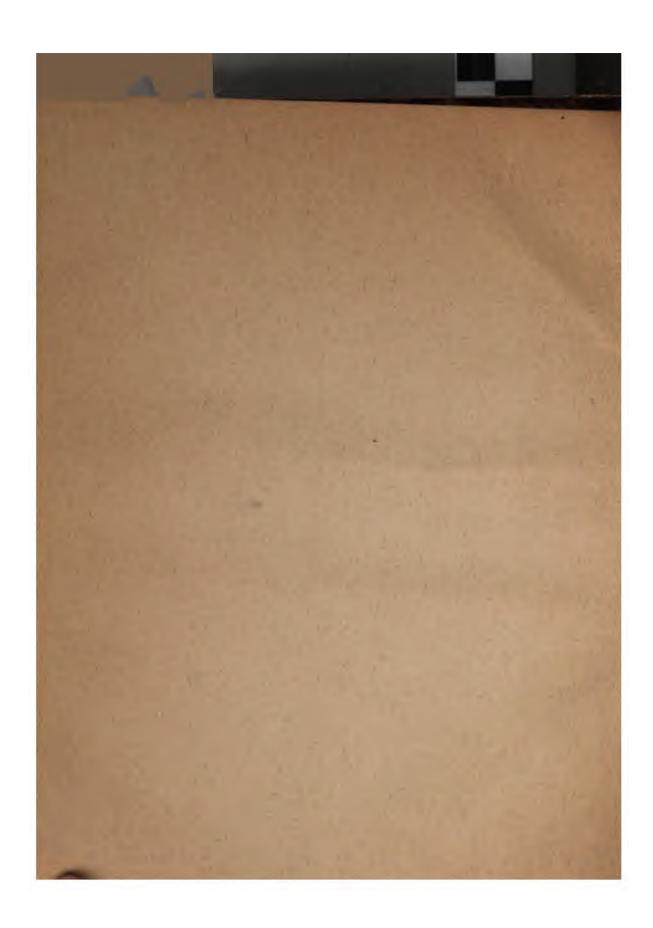

# Relation

d e r

Kriegsereignisse vom 22. bis 30. August 18

bei

Dresden und Kulm.



Wien.

Aus der kauferlich - königlichen Hof- und Staats - Druckere

DC 236.55 R38 Localo Nade. birge in Bohmen einzubringen, wenn ein von dem Geiste für die allgemeine heilige Sache befeeltes heer ihn schlagsertig in den Ebenen Bohmens erwartet, haben es wünschenswerth gemacht, daß Kaiser Napoleon den Feldzug mit einem Einfall in Bohmen eröffne. Es war beinahe wahrscheinlich, daß er ihn unternehmen wurde, weil er nur durch einen in Bohmen ersochtenen Sieg ein entscheindes Resultat erreichen, zu einer naheren Berbindung mit seinen Streitkräften unter dem Bicelonig von Italien, und zu einer ganz freien Communicationslinie gelangen konnte. Da er aber im Gegentheile nach der Auskundigung des Baffenstilissiandes, und nach der Kriegserklärung Desterreichs ben Bauchen mit seiner Hauptmacht eine Stellung nahm, welche sowohl die combinirte Armee unter dem Commando Sr. Königl. Hoheit des Kronprinzen von Schweden, als die alliirte Armee in Schlessen unter dem Generalen v. Blucher mit einem überlegenen Angriff bedrohte, so wurde beschlossen, mit der am 13. August hinter der Egenversammelten großen combinirten Armee in Sachsen einzusallen, und durch diese offensive Bewegung den größeren Theil der seinblichen Kräfte auf sich zu ziehen.

Den 22. August überschritt die allierte Armee in 4 Colonnen die sächsische Granze. Am namlichen Tage wurde der Feind vom General Graf Wittgenstein, der mit seinem Arsmeecorps auf der Straße von Peterswalde debouchirte, aus der Stellung ben Gieshübel. vertrieben, welche der seindliche General Dupas mit einer Division vertheidigte, und nicht eher verließ, die General Graf Wittgenstein den Prinzen von Würtemberg mit der dritten und vierten Division die Hohen von Gersdorf erstürmen, und hierdurch diese Stellung in ihrer rechten. Flanke umgehen ließ. Der Feind zog sich auf der Straße nach Pirna zuruck, und stellte sich auf den vortheilhaften Höhen unter dem Hollenberge auf.

Bugleich jogen sich auch die feindlichen Truppen aus dem Lager ben Gepperkbork nach Pirna zuruck, deren Arrieregarde Oberst Geslawin noch erreichte, und ihr vielen Schr

Den zusagte. — Bei Piena hatte ber Marschall St. Cor bie Divisionen Dupas, Claparebe, und einen Theil der Division Bonnet versammelt. Der General Graf Wittgenstein ließ ihm keinen Augenblic Erhohlung; während er ihn en fronte lebhaft kanonirte, trug er dem Prinzen Würtemberg auf, abermals seine rechte Flanke zu bedrohen. Der Feind erwartete den Erfolg dieser Bewegung nicht, sondern zog sich eiligst nach Sedlit zurück; nur den Hollenberg ließ er beseth, der gleich darauf erstürmt, und sonach die Stadt Pirna durch den Generalen d'Auvray beseth wurde.

Der General Graf Wittgenstein betaschirte noch an diesem Tage den General Mieliston, um die Festung Königstein zu beobachten. — Der General Kürst Gudaschef, der zwisschen der ersten und zweiten Colonne vorrückte, war bei Falkenhapn auf ein Detaschement von 2 Bataillons und 150 Pferden gestoßen, das er sogleich angegriffen, und mit einem Berlust von 100 Gesangenen und 250 Tobten und Blessirten zurückgeworfen hatte. Der Feind verlar in diesen Gesechten über 600 Tobte und Berwundete, und 300 Gesangene, worunter 16 Officiers.

Der General Graf Bittgenftein ruhmt die ausgezeichneten Dienste, welche ber bei bem ofterreichischen Generalstab zugetheilte, und ihm beigegebene Oberstlieutenant Czorich an diesem Tage geleistet hatte.

Der General Kleist bebouchirte von Brir über Jonsborf gegen Saybaz ihm folgte bas kaiserl. ruffische Reservecorps. — Der ofterreichische rechte Flügel marschirte auf ber Chauffee von Komotau nach Marienberg, ber linke Flügel und bas Corps bes Generalen ber Kavallerie Graf Klenau von Caaben über Bresnig gegen Bolkenstein.

Die Nachrichten, welche wahrend bem Marsche vom Feinde einliesen, bestimmten ben herrn Feldmarschall Fürst Schwarzenberg, die Armee bei Dippoldswalde zu versamsmeln, und gegen Dresden zu marschiren. Diese Operation mußte den schnellen Rudmarsch der seindlichen hauptmacht zur unmittelbaren Folge haben, oder verschaffte der allierten Armee Gelegenheit, Dresden mit geringer Ausopserung zu nehmen, und dem Feinde diese Communicationslinie abzuschneiben.

Den 24. traf bas Corps bes Generals Kleist und ber dsterreichische rechte Flügel, mit Ausnahme ber Division Civalart, bei Dippoloswalde ein. Dieser Theil ber Armee marsichite am 25. bis in die Nahe von Dresden, während die Division Civalart und der linke Plügel Dippoloswalde, und das Corps des Generals der Kavallerie Graf Clenau Freyerg erreichten.

Der General Graf Wittgenstein, welcher bereits im Borruden begriffen war, als ver biefe Disposition erhielt, stieß bei Rodnig und Czernig auf ben Feind; er nahm ihm 4 Ranonen, 1 Abler und mehrere Gefangene ab, und warf ihn bis Dresben zurud.

Die Avantgarben des Feldmarschall = Lieutenants Bursten Morit Liechtenstein und Beldmarschall = Lieutenants Grafen Crenneville vertrieben den Feind aus Plauen, Toltschen, Wosthal und Wolfnit; nur konnte die vollkommene Sinschließung der Stadt, durch die Befehung von Lobba, Cotta und der Schusterhauser an diesem Tage noch nicht Statt sinden, weil die leichte Division des Feldmarschall = Lieutenants Mesto, welche auf der Straße von Frenderg vorruckte, nicht eingetroffen war.

Die erfte Colonne des Grafen Bittgenftein ftellte fich hinter bem großen Garten auf, und hielt Striefen und Blafewig befest;

Die aweite-unter General Rleift blieb hinter Strehla;

Die britte bes Felhmarschall - Lieutenants Graf Collorebo auf ben Sohen zwischen Raig und Rodnig;

Die vierte unter Commando des Feldmarschall = Lieutenants Marquis Chasteler mit dem linken Flügel an Planen. — Die Division Bianchi blieb als Reserve auf den Soben von Bendisch Carschdorf.

Den 26. fruh wurde beschloffen, nach bem Eintreffen ber Division Swalart und ber zwei Divisionen bes linken Flügels, in funf Colonnen gegen Dresben, welches noch nicht sehr start besetzt zu senn schien, vorzuruden, das Dorf Lobba und die zunächst der Borstadt liegenden zerstreuten Sofe zu nehmen, und die Stadt aus allen schweren Batterien zu beschießen.

Diefer Angriff war mit. Schlag & Uhr Rachmittags festgefest.

Indessen war der Feldmarschall = Lieutenant Medto um 5. Uhr fruh bei Corbiz angekommen, und hatte bald darauf die Schusterhäuser, Cotta und Löbba emportirt; Feldsmarschall = Lieutenant Graf-Crenneville unterstüßte dieses Unternehmen, indem er gleichzeitig den General Greth mit den 5 Granz = Bataillons seiner Division vorrücken ließ. Die Pulsvermühle, das Jolhaus, der Holzhof, die dabei besindliche steinerne Brücke, und das Feldsschlöschen wurden durch das erste Gradiskaner-Bataillon unter Ansührung des tapfern Majors Simbschen angegriffen, und der Feind ungeachtet des hartnäckgsten Widerstandes mit ansehnslichen Bersuste daraus vertrieben:

Die Schäferei, beren Mauern crenelirt, und die Eingänge gut tambourirt waren, ließ General Greth durch das Warasdiner Areuzer Bataillon unter Commando des Oberfice. Benczek wegnehmen. Der Feind leistete eine verzweifelte Gegenwehr; besonders hartnacht

vertheidigte er ein in der Rabe des Schiefhofes gelegenes, verschanztes Haus, in welches sich 100 Mann geworfen hatten; aber der ausgezeichneten Bravour des Obersten Benczek, unterstützt durch das Deutsch-Banater-Bataillon, unter Ansührung des Rajors Restor, gelang es, ihm auch diesen wichtigen Posten zu entreißen, dessen Besatung theils gefangen, theils niedergemacht wurde. Nach der Besignahme dieser verschiedenen Posten verhielt sich der Feind einige Stunden ruhig.

Der Feldmarschall'= Lieutenant Mesto erhielt ben Befehl, eine Brigade nach Meisten zu betaschiren, um die dortige Brude zu zerstören, und die linke Flanke der Armee durch die Beobachtung der Gegend von Torgau zu sichern. Er ertheilte diesen Auftrag dem Herrn General Baumgarten, der um 11 Uhr mit & Kompagnien und 2. Escadrons nach Meißen abzrückte.

Um 2 Uhr Nachmittags unternahm ber Feint einen Ausfall, um sich wieder des Dorfes Lobba und der Schusterhäuser zu bemeistern, welche bloß von einigen Abtheilungen der Division Mesko besetht waren. Es gelang ihm zwar, diese Dorfer wieder zu besethen; als er aber gegen Cotta vorruden wollte, um auch hier diese leichte Division zu delogiren, wurde er von dem Regimente Beaulieu, welches in den zwei in der Sebene besindlichen Geholzen aufgestellt war, so standhaft empfangen, daß er mit einem nahmhaften Verlust die Flucht ergriff. 1 Escadron von Palatinal – Hustaren, welche der Feldmarschall = Lieutenant Mesko dem auf seinem rechten Flügel vorgeräckten vierzehnten warschausschen Uhlanen = Regiment in den Rücken wars, zwang dieses zur Flucht, und nahm ihm über 100 Gefangene ab.

Obgleich um 4 Uhr Rachmittags ber Herr Feldzeugmeister Graf Gnulan nur erst mit der Division Beisenwolf best linken Flügels auf der Hohe von Rosthal, auf dem linzen Ufer der Beiseritzeingetroffen war, die Divisionen Civatart des rechten, und Fürst Alons. Liechtenstein des linken Flügels hingegen, wegen den durch die steten Regengusse zu Grunde gerichzteten Begen und den mit Fuhrwerken angefüllten Desileen ihre Bestimmung erst in der Nachtzerreichen konnten, so wurde doch die andeschlene Borruckung und die Beschießung von Oreszien in Bollzug gebracht.

Die erste Colonne unter dem General Graf Wittgenstein, und die zweite unter dem General Kleist, deren Avantgarden schon, fruh gemeinschaftlich den Feind aus dem großen Garten vertrieben hatten, sollten bloß demonstrativ von dieser Seite die an die Vorstädte vordringen.

Die britte Colonne unter bem Feldmarschall = Lieutenant Graf Colloredo, welche:

bie erfte leichte Divifion unter bem Felbmarfchall = Lieutenant Farft Morig Liechtenstein an ber Sete hatte, war beflimmt, gegen ben Schlag von Dippolhewalbe vorzuruden.

Die vierte Colonne des Feldmarschall = Lieutenants Marquis Chasteler hielt Plauen und bie bereits eroberten nachftliegenden Sofe beseigt, und bedte hierdurch ben Marsch ber

fünften Colonne. Diefe bestand ans ber Division Bianchi; Die Difton Schneller marb ihr beigegeben. — Der Feldmarichalla Lieutenant Bignchi hatte anfanglich ben Auftrag, Bobba zu nehmen, und die Gegend bis zu ben Schufterhaufern vom Feinde zu reinigen. Da aber ber Zeind zu eben biefer Beit mit beträchtlichen Kavallerie = und Infanterie = Colonnen über die Ofterbrude und burch die Friedrichestadt defilirte, und man voraussehen konnte, bag er alles aufbieten wurde, um ben Angriffen unfere linken Flugele, ber bie große. Strede von Plauen bis an bie Schufterhaufer zu behaupten hatte, kraftig zu begegnen, fo befahl ber commanbirende General bem Kelbmarfcall = Lieutenant Bianchi, feinen Angriff bloß in ber Richtung bes Arenberger Schlages, namlich langs beiben Ufern ber Beifferis, ju unternehmen, und wo möglich die pallisabirte Schanze vor diesem Schlage zu erstürmen, mahrend gurft Moris Liechtenstein, unterftust burch bie Division Colloredo, Die vor bem Moldinskischen Garten gur Beftreichung ber Strafe nach Dippologwalbe erbaute Blefche gleichzeitig angreifen murbe, und ber Berr Felbzeugmeister Graf Gyulan mit ber Divifion Beiffenwolf, und ber nun ihm angewiesenen Divifion Schneller ben Angriff auf ben Frenberger Schlag zu unterftugen, Lobba wieber zu erobern, und die Berbindung mit ber Di= vision bes Feldmarfchall = Lieutenants Mesto auf bas engste zu erhalten, ben Auftrag hatte. -So wie die verschiebenen Colonnen sich der Stadt hinlanglich genabert hatten, nahm bas Beuer fammtlicher Batterien um 5 Uhr feinen Anfang.

Die Colonne bes Grafen Wittgenstein, welche bloß einen Scheinangriff zu maden hatte, begegnete jenseits bes großen Gartens eine feindliche Colonne, welche im Begriffe war, zu bebouchiren, und welche ihren Angriff durch das Feuer der Batterien vom rechten Ufer der Elbe unterstückte. Das wohl dirigirte. Feuer der ruffischen Artillerie brachte diese zum Schweigen, und Graf Wittgenstein setzte dem Borrucken der sein lichen Colonne ein Ziel.

Die Colonne bes General Rleift brang bis an die Borftabt vor, und beschäftigte ben Feinb.

Die britte Colonne des Feldmarschall : Lieutenants Grafen Colloredo brang bis unter bie Redoute vor bem Schlag von Dippolhemalde vor.

Der Feldmarschall's lieutenune Farft Motig Gechtenstein lief bas erfte und zweiter Sager-Bataillon seiner Division gegen die Schanze am Moschinskischen Garten vorrücken. Angesteuert durch das Beispiel ihrer tapfern Anschwer, des Oberstlieutenants Schneider und Obersten Lug', geschah dieser Sturm mit unbeschreiblichem Muthe unter dem heftigsten Kartatschens und Gewehrseuer. Die Jäger sprangen in den Graben, rissen die Pallisaben nieder, erstiegen die Brustwehre, und eroberten diese an sich selbst sehr starte, und durch andere Batterien bestrichene Schanze nehst den 6 darin besindlichen Kanonen. Eine Division von Froon und 1 Division von Vevaux erstiegen zu gleicher Zeit diese Schanze. Der Feldmarschalls Lieutenant Graf Golloredo solfte mit der Brigade Chiesa den Sturmenden, und besetze: die eroberten Berschanzungen, während die Jäger an den Damm vorrückten:

Run richtete der Feldmabschall Elientenant Fürst Liechtenstein seine Anstrengungen's gegen den Moschinstischen Garten, dessen 7 Schuh hohe Mauern start beseit, ihre Lie den mit Graben und Pallisaden ausgefüllt waren. Bon diesen, und von dem steinernen Gartenhause verbreitete der Feind auf Pistolenschussweite das mörderischeste Feuer auf die eroberte Schanze und die ganze Fronte. Behnmal versuchte man diese Mauer unter Begünstigung unsers nahen Artillerieseuers zu erstürmen; allein sie war zu hoch, und das Feuer zu verheerend. Der Feldmarschall Lieutenant Graf Colloredo sieß eine Spfinzdige Positions Batterie bis auf zweihundert Schritte vor den Pullisaden aufsahren, wellsche dem Feinde vielen Schaden zusätzte.

Wahrend diesem moderischen Kampse vor dem Moschinstischen Garten wat' auch der Feldmarschell : Lieutenant Bianchi mit seiner braven Division die an die Schamsse vor dem Freyderger Schlage vorgedrungen. Das Regiment Simbschen hatte den Feindsweimal aus Altona und Alsin : Hamburg vertrieben. Bas Regiment Hiller vertheidigte den Holzhof heldenmuthig gegen die wiederholten Angrisse ves Feindes, der hier mit' Macht debouchirte, und die Division Bianchi von der Division Colloredo zu trennen suchte. Das Regiment Hieronymus Colloredo wieß eben so alle Angrisse auf das Feldschlossechen ab. — Das Regiment Hessen Homburg Infanterie ließ der Feldmarschall : Lieutenant Bianchi gegen die Flanke des Feindes rucken, der mit stets wachsender Macht seiner rechte Flanke zu gewinnen suchte, bessendes rucken, der mit stets wachsender Macht seiner rechte Flanke zu gewinnen suchte, bessendes rucken, der mit stets wachsender Macht seiner teillonsmassen gegen ihn anrücken machte. — So behaupteten sich diese zwei Colonnen die aux eindrechenden Nacht in ihren errungenen Stellungen.

Durch die feindlichen Gefangenen bestätigte sich die flets fortwährende Ankunft der feindlichen Hauptmacht; es konnte daher nicht mehr die Absicht senn, die übrigen Benfchanzungen zu erstürmen, und in die Vorstädte einzudringen.

Gleichzeitig mit den Angriffen der Verschanzungen vor dem Freyderger Schlage mid vor dem Moschinstischen Garten hatte der Herr Feldzeugmeister Graf Gyulay die Division Weissenwolf, welche der Plauensche Grund von der Armee trennte, von der Hohe von Rosthal dermassen en echelon vorriden lassen, daß das Regiment Kaiser Infanterie, welches ihren außersten rechten Flügel dildete, die Attat des Regiments Simbschen, welches der Feldmarschall-Lieutenant Bianchi auf dem linken Ufer der Weisseris vorrücken ließ, unterstützte. Der Oberst Fürst Hohenlohe gewann mit dem ersten Bataillon und einer Batterie die Hohe des Zollhauses; der Major Graf Breda stürmte mit dem zweiten Bataillon von Kaiser zugleich mit dem ersten Bataillon von Cimbschen das Dorf Löbda, und tried den Feind mit bedeutendem Berluste heraus; der General Czolich folgte unmittelbar mit dem Regimente Kotulinsky, besetzte damit das wichtige Dorf Löbda, und ließ sein Geschüß auf die vorstheilhaste Hohe links desselben ausschieden. Die Brigade Grimmer rückte als zweites echelon zum Soutien der Brigade Czolich, rechts von Nausseliß vor. Die Brigade Herzogenberg solgte als drittes echelon zwischen Nausseliß und Corbis.

Die Kavalleriedivisson Schneller wurde auf dem linken Flügel der Division Beissenwolf, aber auf gleicher Sohe mit den ersteren echelons aufgestellt, um sowohl die Berbindung mit der Division Mesto zu unterhalten, als den linken Flügel zu sichern.

Raum war diese Stellung eingenommen, so rückte der Feind auch hier in mehrezen Colonnen, welche auf 12,000 Mann Insanterie und Kavallerie geschätt werden sonnte, unterstützt von 30 bis 40 Piecen, aus der Friedrichsstadt vor. Er griff Löbba mehrmals sehr muthig an, während seine Lavallerie zwischen Löbba und Cotta vorzudringen suchte. General Czolich wieß ihn jedesmal mit der kaltblutigsten Standhaftigkeit zurüsk. Major Eraf Breda warf die seindlichen Cuirassiers, welche, ungeachtet des wirksamsten Aleingerehrseners aus dem Schlosgarten, die in die Hauptgasse, gedrungen waren, mit dem Bajonnet zurüsk. Eben so schlosgarten, die in die Hauptgasse, gedrungen waren, mit dem Bajonnet zurüsk. Eben so schlosgarten, die bersuch der seindlichen Kavallerie, das Dorf links zu umgehen, durch die Standhaftsgkeit der äußersten Abtheilung von Kaiser Insanterie unzter Ansührung des Hauptmanns Schindler. — Während dem Angriff auf Löbba war eine seindliche Colonne von mehreren Kavallerieregimentern, welche nach Aussage der Sesanzgenen der König von Reapel selbst ansührte, zwischen Dreschersdorf und Cotta debouchier, welche die Wischt hatte, die Communication mit der Division Resto zu waterdrechen.

auf ber Freiberger Strafe vorzubringen. Der Herr Feldzeugmeifter Graf Soulan ließ fie burch Lienmaner Huffaren angreifen, und ebenfalls zurückwerfen.

Nachdem so der Feind allenthalben wieder in seine Berschanzungen zurück gewiesen war, wurde die Sobie von Löbba mit 26 Kanonen besetzt. Diese zwei Batterien hielten durch ihr wohl unterhaltenes Feuer, welches jedoch mit Ueberlegenheit beantwortet murde, den Feind von jedem fernern Angriffe ab.

Dem herrn Feldzeugmeister Gruf Gnulan, bem Oberften Fürst Schenlobe, und bem Feldmarfchall Lieutenant Schneller wurden die Pferde unter bem Leibe erschoffen, und erstere zwei erhielten bebeutende Contusionen.

Es geschahen nunmehr nur noch partielle Angriffe; die Kanonade blieb bis jut Racht sehr heftig; aber ber linke Flügel behauptete vollkommen seine Stellung, und war in Berbindung mit ber zwischen Priesnis und Cotta stehenden Division Mesto. —

Man hatte nun auf allen Punkten bie Ueberzeugung erlangt, daß der Kaisex Rapoleon bereits mit einem Theil seiner Macht und seiner Garben wieder in Dresben einzgetroffen sey. Der fernere Angriff auf die Außenwerke von Dresben wurde mit zwecklosen Ausopferungen verbunden gewesen seyn. — Der commandirende herr Feldmarschall Fürst Schwarzenderg beschloß daher, die unmittelbar unter dem Feuer des Feindes befindliche dritte und fünste Colonne etwas zurück zu ziehen, welches mit einbrechender Nacht in größter Ordnung geschah, ohne daß es der Feind wagte, einen Aussall zu machen. Die Infanterie der Division des Fürsten Morig Liechtenstein und die Brigade Chiesa zogen sich, nachdem die 6 eroberten Kanonen vernagelt worden waren, in die unmittelbar vor dem Sturme geshabte Ausstellung. Die Division Bianchi behielt alle eroberten Posten besetzt, und zog sich nur aus dem Feuer der nächsten Schanzen. Die Division Weistenwolf, und die Division Schneller blieben ganz in ihrer Stellung.

Wenn das Eintressen des franzosischen Kaisers mit drei Armeecomps um 2 Uhr Nachmittags auch die Resultate dieses Tages auf die Erreichung der Absicht beschänkt hat, ihn zu diesem Eilmarsche zu notthigen, und dadurch den beiden combinirten Armeen unter dem Aronprinzen von Schweden und dem General v. Blücher ein freies Spiel zu verschaffen, welches auch beide auf eine so glorreiche Weise zu benützen gewußt haben, so haben doch sämmtliche Truppen Gelegenheit gefunden, den ausharrendsten Muth und die rühmlichste Standhaftigkeit an den Tag zu legen. Ungeachtet der Beschwenlichkeiten, welsche die ungunstige Witterung und die äußerst schlechten Wege durch Verzögerung der Beswegungen und Berhinderung des Nachschubs der Lebensmittel herbeisschren, haben sie auf

allen Angriffspunkten bas Möglichfte geleiftet, und biefer Sag ift burch viele helbenmusthige Thaten merkwurdig geworben.

Die Gefechte Bormittags bestand ber Feldmarschall = Lieutenant Graf Crenneville mit feiner Division allein, mit ber ihm eigenen taltblutigen Entschloffenbeit. Er rubmt vorziglich bie Alugheit, Tapferkeit und Thatigkeit bes Generalen Greth, bas ausgezeichnete Betragen bes herrn Oberften Benczet, und feines Abjutanten des Lieutenants Bello, fo wie bes Herrn Majors Reftor, ber nach Berluft seines Pferbes fortfuhr, fein Bataillon zu Rug anguführen, und bie Sauptleute Schmid, Terftiniat, Soffmann, die Dberlieutenants hofftabter, Ratoffovich und Stankovich. — Der Major Baron Simbichen hat feine anerkannte Tapferkeit, Ginficht und Unternehmungegeift in jeber Belegenheit bemahrt. Auch baben fich ber Sauptmann Rantovich von ben Gradistanern, der Major Rosy, tie Sauptlente Billet, Rafies, Mamula, Die Oberlieutenants Obrachevich, Ranceavlievich, Der Lieutenant Pischopich und Kahnrich Baffe besonders hervorgethan. — Der Major Baron Cerini vom Ball. Allnrischen Regiment ist an der Spise seines Bataillons schwer verwundet morden. und an feiner Bunde gestorben. — Der Feldmarschall = Lieutenant Graf Crenneville rubmt eben fo das einsichtsvolle und thatige Benehmen und die guten Dienste, welche ihm ber Dberfilieutenant Neumann bes Generalftabs geleiftet hat, und bie ausharrenbe Bravour bes Lieutenants Müller von ber Artillerie.

Der Herr Feldmarschall = Lieutenant Fürst Morig Liechtenstein, der die glanzende Tapferkeit des zweiten Jagerbataillons nicht genug rühmen kann, schreibt die Erobezung der Schanze vorzüglich dem heldenmuthigen Beispiel dessen Commandanten, des Herrn Oberstlieutenants Schneider zu, der mit 4 seiner Jager zuerst in das Werk sprang, aber leider durch einen Kartatschenschuß schwer am Schenkel verwundet wurde. — Oberstieutenant Forina, der ihm folgte, siel den schonen Tod für's Baterland. — Die Obersten Luß und Bender haben vorzügliche Dienste geleistet, und der dem Generalstad zugetheilte Oberstelieutenant de Lort hat in jeder Gelegenheit den rühmlichsten Eiser, Klugheit und Rush bewiesen. — Der Lieutenant Finkenberg vom zweiten Jägerbataillon, der zwei Schußzwunden erhielt, — die Hauptleute Baltin, Weigelsberg, die Lieutenants Eberstein und Brann vom ersten Jägerbataillon, — der Hauptmann Benja vom siebenten Jägerbataillon, der auch verwundet wurde, dann der Oberlieutenant Jakesch von der Artillerie, haz ben sich vorzüglich ausgezeichnet.

Graf Colloredo, der felbst 3 Pferde unter dem Leibe verlor, mit Bemanderung von Dem

Helbenmuth des Herrn Generalen Chiefa, und lobt noch vorzäglich den Rajor Ludwig Geppert des Generalstads, — den Hauptmann Math, Oberlieutenant Feldegg und Fähnrich Horn von Devaur: diese drei Officiere waren nach dem Oberstlieu enant Schneider die ersten in der Schanze. — Dann rühmt der Feldmarschall = Lieutenant Graf Colloredo noch den Oberstlieutenant Rottmund und Major Haller von Froon, — Oberstlieutenant Reschund Hauptmann Rep von Devaur, — Oberst Giesen von Giesenderg, Oberstlieutenant Call, Major Hauer, Hauptmann Bouvier von Argenteau, — Hauptmann Colari von Erzbach, — Obersteutenant Lueger von Czartoristy, und Lieutenant Ulmann von der Artilz lerie. Rur bedauert er den Tod des tapfern Obersten Giesen und Oberstlieutenants Rottsmund, welche beibe an den erhaltenen Wunden starben.

Der Feldmarschall = Lieutenant Bianchi ruhmt bas einsichtsvolle und entschlossene Benehmen bes Prinzen Philipp Hessen Somburg, der eine Contusion erhielt, und des Gesnerals Mariassy, der verwundet worden ist. — Er lobt auch die Thatigkeit und Tapferkeit des Hauptmanns Chrenstein vom Generalstab, des Lieutenants Simunich von Simbschen, und die ausgezeichnete Entschlossenheit des schon gedachten Lieutenants Muller von der Avstillerie. Auch haben sich die Lieutenants Beichel und Beranet vom vierten Artillerleregisment ben dieser Borrückung besonders hervor gethan.

Der Feldzeugmeister Graf Gyulay, der sich übrigens auf die Relation des Feldsmarschall = Lieutenants Grafen Weissenwolf bezieht, rühmt das ausgezeichnete Berdienst dies serrn Feldmarschall = Lieutenants — des Feldmarschall = Lieutenants Schneller, der Generale Czosich und Herzogenberg, und die wichtigen Dienste, welche ihm der dem Generalstad zugetheilte Oberst Graf Latour geleistet hat.

Der Feldmarschall = Lieutenant Graf Beissenwolf kann das ausgezeichnete militäerische Berdienst des Herrn Generalen Czolich nicht genug rühmen, — dann das Benehmen des Obersten Fürst Hohenlohe, Major Graf Breda, Hauptmann Schindler und Kuhn von Kaiser, und des tapfern Obersenerwerkers Armpf, der an diesem Tage das Möglichste geteistet hat. — Ferners lobt der Herr Feldmarschall = Lieutenant die mit Einsicht verbundene That tigkeit des Majors Waldstätten vom Generalstab, das tapfere Benehmen des dem Generalsstab zugetheilten Lieutenants Ulrichsthal des fünsten Idgerbataillons, der sich den der Weignahme von Löbba besonders hervorthat, so wie den Siser der zugetheilten Obersteuten nants Mündel von Kotulinsky, und Dezenschild von Frehlich.

Um 10 Uhr Abends langte die Division Alops Liechtenstein auf bem Schlachtfelbe an, und stellte fich hinter ber Division Beissenwolf auf.

Der General der Kavallerie Graf Klenau, welcher den 26. von Freyberg über Tharandt herangezogen wurde, um mit der Armee in engerer Berbindung zu bleiben, fand so verdorben. Wege, daß er noch der ganzen folgenden Nacht bedurfte, um diesen Punkt mit seinem Gros zu erreichen. Indessen hatte er das Regiment Bacquant mit einer Escadron von Lochringen und einer halben Batterie voraus nach Tharandt, und das Regiment St. Julien ebenfalls mit einer Escadron von Lothringen und einer halben Batterie nach Kesselse derf zum Soutien der Division Mesko vorgeschickt.

Die Elemente schienen die Standhaftigkeit ber Armee auf die Probe setzen zu wollen. Das seit mehreren Tagen regnevische Wetter verwandelte sich den 26. Abends in einen mit Sturm begleiteten Platregen, der durch 30 Stunden axhielt, den seit mehreren Tagen mit Entbehrungen aller Art kampfenden Soldaten sehr empfindlich seyn mußte, und das Eintressen der Colonnenmagazine ganz unmöglich machte. —

Der Feldmarschall Fürst Schwarzenberg, bem die Verzögerung des Marsches des Generalen der Kavallerie Grafen Klenau nicht bekannt senn konnte, rechnete darauf, daß dieses Corps am 27. sehr früh die Stellung des Herrn Feldzeugmeisters Grafen Gyulap am linken Uzer des Beisserisbaches zu besetzen im Stande senn würde. — In dieser Boranssezung erwielt der Feldzeugmeister Graf Gyulay den Besehl, nach Zurücklassung einer Brigade Infanterie, und einer Brigade Kavallerie, über Potschappel auf das rechte User des Beisserisbaches zu marschiren, und sich den Gittersee en reserve hinter das Centrum auszustellen. — Sonst sollte die dsterreichische Armee die Stellung des vorigen Tages beibehalten. —

Auf bem rechten Flügel stand das Corps des Generalen Grafen Wittgenstein zwissichen Reick und Leibnig, bessen Avantgarde in und bei Grüna; — das Corps des Generals Lieutenants Kleist zwischen Leibnig und Meknig; bessen Avantgarde hielt Strehlen besett. — Das russische Grenadiercorps war auf der Hohe bei Tschernig. — Das Reservecorps unter Commando Seinerkaiserl. Hoheit des Großfürsten Constantin stand zwischen den Dörfern Prolis und Torna. — Der rechte Flügel war in der Absücht en echelon resusirt worden, um die Stellung mehr zu concentriren, und zugleich, wenn der Feind es wagen sollte, diesen Flügel umgehen zu wollen, auf den vortheilhaften Hohen von Leibnig schon in seiner Flanke zu stehen, und ihn in die Elbe wersen zu können. — Der Generals Lieutenant Graf Dsermann Tolston beobachtete Pirna und den Königstein.

Als der commandirende General am 27. fruh von der Berzogerung des Marsches bes Clenau'schen Corps unterrichtet war, befahl er dem Feldzeugmeister Goulag, mit bein

linken Flügel seine Stellung nicht vor bem Eintressen tieses Corps zu verkassen. Es warem aber bereits zwei Brigaden der Division Weissenwolf, und die Brigade Zechmeister abmarsschirt. Da Libba bereits verlassen war, und die noch übrigen Truppen nicht mehr hinreischend waren, diese ausgedehnte Position gegen einen zu vermuthenden möchtigen seindlichen Angriss zu behaupten, so stillte sich Feldmarschallselieutenant Graf Weissenwolf, welcher statt des verwundeten Feldzeugmeisters Grafen Gyulan das Commando übernahm, auf solgende Art auf: Die Brigade Czolich und ein noch nicht abgerücktes Bataillon von Würzsburg beseihen Töltschen, wodurch sie ihren rechten Flügel an den Plauen'schen Grund lehnsten, und standen in zwei Tressen in Massen zwischen Töltschen und Rosthal, wo sie siche mit der Division Liechtenstein verbanden. Diese hielt Rosthal und Nausells mit dem Regisment Kaunig beseit, Wölfnis und Corbig mit Benzel Colloredo. Die Brigade Mumbwurde aus der Freyberger Straße zum Soutien des Feldmarschallselieutenants Messe ausgestellt. Die Brigade Messern blieb en reserve zwischen Pesterwig und Altsranten.

Der Feldinarschall = Lieutenant Mesto hatte schon mit Tagesanbruch so beträchtliche Kavalleriecolonnen in Bewegung gesehen, daß er sich entschloß, seine Division auf ber Chaussee von Frenderg, und zwar vor Cordis zu concentriren. Sie war durch die Regimenster Bacquant und St. Julien, und zwei Escadrons von Lothringen Cuirassiers verstärkt worden. —

Der franzosische Kaiser, welcher mit ben Armeecorps ber Marschälle Bictorund Marmont, ber ganzen Kavallerie unter bem König von Neapel, und ben Garden am vorigen Tage in Dresben angekommen war, ordnete um 8 Uhr früh einen allgemeinen Angriff auf die Stellung der verbündeten Armee. Es war ihm nicht entgangen, daß die vortheilhaften Höhen zwischen Coschis und Leibnis, welche die Position am rechten Weisseriseuser bilden, und welche die russische, und der größte Theil der österreichischen Armee mit einer zahlreichen Artillerie occupirten, nicht zu emportiren seven, daß hingegen der Rüczug des russischen Artillerie occupirten, nicht zu emportiren seven, daß hingegen der Rüczug des russischen Klügels durch das verschanzte Lager von Konigstein und Lilienstein bebroht werden könne, und daß der linke österreichische Flügel schwach an Kazwallerie, und leicht zu umgehen sev. Um jedoch das Centrum und den rechten Flügel in ihrer Ausstellung sest zu halten, bildete er vor dem Frenderger Schlage und bei dem Mosschischen Garten, so wie auch zu beiden Seiten des großen Gartens, beträchtliche Anzgriffscolonnen, welche in der Ebene mit einer zahlreichen Artillerie an ihren Teten vorzrückten. — Es entstand hierdurch auf der ganzen Linie eine sehr heftige Kanonade. Die Batterien der allürten Armeen beantworteten das feindliche Fener mit dem besten Ersolge,

venn sie es wagten, sich bis in ihren wirksamen Ertrag zu nahern. Daher hat auch der Beind ungleich mehr als die allürten Armeen gelitten; jedoch ist für diese der Berlust des Generalen Moreau sehr empsindlich, der seine Freistätte verlassen hatte, um sich dem heilis. gen Kriege für die Knabhängigkeit von Europa, dem auch Frankreich seine innere Ruhe und sein Glud zu danken haben wird, zu widmen, und welchem an der Seite Sr. Majestät des Kaisers aller Reußen, auf den Hohen von Rodnig beide Beine abgeschossen wurden. — Er starb wenige Lage darauf zu Laun.

Der Feind attakirte zwar die Dorfer Strehlen und Leibnig vor der Fronte der Allierten, wurde aber mit dem Bajonnet zurückgeworfen, und von der preußischen Kavallerie bis Strehlen verfolgt. — Eben so mandverirte er gegen ihre rechte Flanke; er bemächtigte sich des Dorfes Seidnig, und wagte es, die gegen Prolis vorzudringen, wurde aber hier mit einem Verlust von 300 Gefangenen, worunter 14 Officiers, zurückgeworfen. —

Sein ernftlichster Angriff mar auf ben linten Flugel gerichtet. Dehrere feindliche Colonnen waren ichon um 8 Uhr Fruh über Lobba und Cotta bebouchirt, und man fah eine große Maffe Ravallerie über Priesnig befiliren. Es hatte fich auch hier eine lebhafte Ranos nabe engagirt; boch bis Mittag batte ber Feind auf feinem Punkte Fortichritte gemacht; bas wohl dirigirte Keuer unfers Geschibes bielt ihn mehrere Stunden auf. Aber um Mittag rudten feine nun febr verftarten Colonnen vor, und griffen jugleich bie Dorfer Raufelis, Bolfnis und Corbis an. Die Sturte biefer Position beftand einzig und allein in ber Behauptung ber Dorfer, welche meiftens mit Schluchten burchschnitten, und mit Mauern umgeben, burch ein wohl unterhaltenes Rleingewehrfeuer ber beften Bertheidigung fabig gewesen senn wurden. Aber die anhaltenden Regenguffe hatten jur Folge, bag beinahe kein Gewehr losgieng. hierdurch mar bie Infanterie bei Bertheibigung ber Dorfer, und fo auch ihre Raffen auf das Bajonnet beschrantt, welches für den angreifenden Theil ein eben so entschiedener Bortheil, als ein verderblicher Nachtheil für die auf die Vertheidigung beschränkten Truppen war. Ueberdieß hatten biefe Dorfer eine fo große Ausbehnung, bag ungeachtet ber ange= strengten Thatigkeit aller herren Generals und Stabsofficiere dieser so ungleiche Kampf zum Bortheil des Feindes ausgehen mußte. Nauselit wurde wegen seiner großen Ausdehnung ver= laffen, Bolfnig und Corbig aber vom Feinde genommen. Er wurde zwar wieder daraus vertrieben; feine lebermacht und bas concentrirte Feuer feines Geschutes machten es jedoch unmöglich, biefe Dorfer langer zu behaupten Durch ben Befit von Corbig murbe es bem Beinde möglich, die directe Verbindung der Division Mesko und Brigade Rumb auf bie

Frenberger Strafe mit der Division Mon's Liechtenstein zu unterbrechen, und mit Racht givi-

Der Feind grif nun auch Rosthat mit großer Nebermacht an, und bemächtigte stiff dieses Dirfes; ter Feldmarschall = Lieutenant Flirst Liechtenstein setzte sich selbst an die Spitze eines Bataillons von Wenzel Colloredo, und trieb ihn mit dem Bajonnet wieder heraus. Aber der Feind erneuerte seine Angrisse immerwährend, und blieb endlich im Besitze dieses Dorfes. Da er zugleich mitstarken Colonnen links davon, nämlich zwischen den Divisionen Liechtensstein und Resto vorrückte, so war der linke Flügel der Armee in zwei Abtheilungen getrennt.

Der General Czolich behauptete noch Toltschen, welches kleine Dorf, schon in roten Flammen, von dem Najor Arbter, von Kotulinsky, mit der rühmlichsten Standhaftigkeit vertheibiget wurde. Der Feldmarschall-Lieutenant Fürst Liechtenstein aber hatte nun seis nen linken Flügel die Altfranken und Pesterwiß repliiren müssen; die drei Brigaden dieser Abthalung standen in Nassen in dieser Linie, und hatten unmittelbar hinter sich das steile Thal des Plauenschen Grundes, in welches nur zwei schmale Wege über Pesterwiß, Klein-Nimsch, und der Fürstensteig über Toltschen hinabsührten. Lom Feinde gedrängt, von seinem, nun auf der Hohe von Rosthal zahlreich aufgeführten Geschüß in der Nähe beschossen, ohne Röglichkeit, die von allen Seiten andringenden Colonnen zurückzuweisen, entschloß sich der Feldmarschall-Lieutenant Graf Weissenwolf zum Rückzug, welcher ungeachtet des ungünstisgen Terrains in voller Ordnung und mit sehr wenigem Verluste bewerkstelliget wurde.

Der Feldmarschall-Lieutenant Fürst Aloys Lichtenstein ließ Zankeroda mit 1 Bataillon deschen, um seinen Rückzug zu sichern; sein Geschütz und die Regimenter Kaunitz und Colloredo gingen unter dem Schutze der besetzen Dorfer Altsranken und Pesterwitz vorzaus; dann folgte auch die Brigade Mescery durch die Schlucht ben Posterwitz. Diese Colonne erreichte in bester Dronung den Plauen'schen Grund über Zankeroda und Obbelen, wo sie auf die Tete des Klenauischen Corps siest, und nach Gittersee marschirte. Rur die Regiment Benzel Colloredo, welches kurz ver dem Rückzuge zur Degagirung einiger noch ben Wölfnitz zurschgebliebenen Kompagnien einen Angriss mit dem Basonnet gemacht hatte, war von der seindlichen Kavalleria, welcher die beinahe ganzliche Unbrauchbarkeit des Feuerzgewehres an diesem Tage eine ihr sonst nicht eigene, und unerwartete Berwegenheit einslösse, umrungen, und verlor viel an Gesangenen.

Auch der Feldmarschall = Lieutenant Graf Beissenwolf bewerkstelligte seinen Rucks jug mit der Brigade Czolich auf Potschappel in vollkommener Ordnung; nur die Artieres garbe, von 1 Bataillon Burzburg und 2 Kompagnien Kaiser, hatte noch einen sehr heftigen Anfall von Kavallerie auszuhalten. Der Major Arbter behauptete sich in Toltschen bis jum' ganzlichen Abzug der übrigen Truppen, und zog sich dann mit kaltblutiger Fassung über den Bussteig in den steilen Grund hinab. Der Feldmarschall Lieutenant Graf Beissenwolf maraschirte ebenfalls nach Gittersee: Der Plauen'sche Grund war bereits durch die Tete des Alexnausschen Corps besetz, welches durch den unbeschreiblich beschwerlichen Marsch durch den Tharandter Bald so erschöpft worden war, das es den Marsch gegen Dresden erst um 10 Uhr früh hatte antreten können:

- Die Division Mesto war von bem Kavalleriecorps bes Generalen Latour = Maubourg, unter Anfthrung des Konigs von Reapel, und 30 bis 40 Piecen reitender Artillerie angegriffen worben. Die Ravallerie biefer Division wurde nach einem ruhmlichen Biderftande und mehreren auf den vielmal' überlegenen Zeind unternommenen Angriffen geworfen, und Dei diefer Gelegenheit der Relbmarfchall = Lieutenunt Mesto mit der halben Ravallerichatterie gefangen. Run: 20g. fich bie Infanterie in Maffen in guter Ordnung gegen Bennerich aurud. Der Reind griff sie unaufhorlich mit 5 bis 6000 Mann Kavallerie an. Sein überlegenes Geschut fügte ben Daffen großen Schaben gu, welche ben Feind nicht von fich entfernt halten konnten, ba die Gewehre nicht losgingen. Nochmals machten bie fcmachen Detaichements ber ofterreichifchen Ravallerie einen allgemeinen Angriff, und hielten auf einige Beit ben Reind in Refbect. Rur's Bataillon Lufignan war bei Bennerich übermaltigt und gefangen worden; bie übrigen festen ben Rudjug burch zwei Stunden bis Grumbach fort, und wiesen ben Reind mehrmals mit bem Bajonnet ab. Dier unternahm ber Feind einen erneuerten allgemeinen Angriff, welchen er mit einem verheerenden Kartatichenfeuer unterflutte. Ungeachtet ber größten Standhaftigfeit ber Truppen konnte ber weitere Ruding von nun an nicht mehr mit ber gehörigen Ordnung geschehen. Der Feind benühte ihre hochfte Ermattung, ben Bortheil, daß die Infanterie fich durch die unaufhörlichen Regenstrome ihrer eigentlichen Baffe beraubt fah, und die ifolirte Lage biefer Division, welche auf ihrem fernern Rudmaninen bebeutenben Berluft an Tobten, Bleffirten und Gefangenen erlitt.

Dem commandirenden Feldmarschall war der Rückzug des linken Flügels noch nicht bekannt, als ihn die Nachricht des Ueberganges eines beträchtlichen feindlichen Gorps dei Königstein, welches das vor sich befindliche russische Corps zurückzudrängen, und frei auf die Communication der Armee zu wirken im Stande senn: konnte, — dann die Meldung; daß der Feind bereits mit großer Ueberlegenheit in der äußersten rechten Flanke stehe, daß es aber wegen des ganz durchweichten Bodens und der grundlosen Wege nicht thunlich sen, die Sobe von Leibnis zu verlassen, um benselben, wie es besohlen war, anzugreisen, weil des

bere das Seschüs nicht zu bewegen gewesen seine seine "— um so mehr zu dem Entschluß bewogen, sich nach Bohmen zurückzuziehen, als seine Hauptabsicht: den Feind zu zwingen,
den größten Theil seiner Macht nach Dresden zu ziehen, erreicht war, und der außerste
Mangel, verbunden mit den unaufhörlichen Regengussen, die Armee in einen Zustand von Erschöpfung versetzt hatte, dem schnell abgeholsen werden mußte. — Um in einem so nachtheilis gen Terrain, mit den beschwerlichsten Desileen im Rucken, am folgenden Tage nicht zu eis nem allgemeinen Engagement gezwungen zu werden, wurde der Ruckmarsch noch am 27. Abends angetreten.

Die Armee hat an diesen Tagen einen Grad von Standhaftigkeit, Unverdroffens beit, und auch in der ungunstigsten Lage einen Muth bewiesen, der ihres alten Ruhmes wurbig ist.

Der Feldmarschall: Lieutenant Fürst Morit Liechtenstein, der mit der ersten leichsten Division zwischen Plauen und Röcknis aufgestellt war, hatte auf Befehl des commandizenden herrn Feldmarschalls den Generalen Graf hardegg mit 1 Jägerbataillon und 3 Flügeln von Kaiser Chevauxlegers zur Deckung der Communication mit dem königl. preussischen Corps des Generalen Reist rechts detachirt. Er rühmt besonders das Benehmen des Rittmeisters Baron Erben, der, als eine feindliche Colonne von 2 Bataillons von Strehlen debouchirte, um Leibnis anzugreisen, sich mit drei Zügen mit solcher Tapserkeit auf das erste Bataillon warf, daß er beide zum Weichen brachte, und in die Flucht jagte.

Der Feldmarschall = Lieutenant Marquis Chasteler lobt vorzüglich das Benehmen des General Murran, des Oberstlieutenants Graf Kinsky vom Generalstab, des Haupt manns Grimmer vom ersten Artillerieregiment, seines Abjutanten des Lieutenants Dohne, dann der dem Generalstab zugetheilten Lieutenants Kempen und Lamotte, des Lieutenants Ditto von Albeit Gyulay und Obersieutenants Graf Alberti von Hohenzollern Chevaux-legers.

Der Feldmarschall Lieutenant Graf Weissenwolf rühmt auch an diesem Tage bas entschlossene und einsichtsvolle Benehmen des herrn Generalen Czolich, die kaltblutige Taspferkeit und Standhaftigkeit des Obersten Mesmacre, der Majors Arbter und Pauer, und des Hauptmanns Moser von Kotulinsky. Er rühmt den Oberstlieutenant Straka, die Hauptsleute Kuhn, Schindler, Storch, Menzel und Nuskadt, die Obersteutenants Pickert und Speicher, den Regimentsadjutanten Schmidt von Kaiser Insanterie, den Major Stiller und Hauptmann Cliatscheit von Würzdurg, und vorzüglich die Thatigkeit und kaltblutige Fassung des Majors Baron Waldstein, und des Oberseurwerkers Kumps.

Der Feldmarschall = Lieutenant Furst Alons Liechtenstein lobt bas ausgezeichnete Benehmen bes Herrn Generalen Mescern, der Obersten Leiml, Luxem, Bentheim und Georgy, bann des Hauptmanns Hartlieb vom Generalstab, und seines Abjutanten bes Hauptmann Bin.

Die Armee bedauert ben Berluft bes wurdigen und tapfern General Andraffy.

Der Ruckzug wurde folgendermaßen angetreten: das Klenauische Corps, und der linke Flügel der Armee marschirten den 28. über Rabenau nach Pretschendorf, von wo das Klenauische Corps über Groß = Waltersdorf nach Marienberg, der linke Flügel über Herms= dorf nach Dur zu marschiren hatte; der rechte diterreichische Flügel kam den 28. früh nach Dippoldswalde, und ging über Altenberg nach Dur.

Da ber Feind bereits im Besig ber Chaussee von Peterswalde war, so ging bie allitte Armee theils über Altenberg, theils über Maren nach Toplig. — Am 28. trug ber Feldmarschall = Lieutenant Fürst Morig Liechtenstein, der noch bei Plauen zurückgeblieben war, dem Generalen Grafen Ignaz Harbegg auf, die Arrieregarde zu übernehmen, und es wurden ihm, als er die Sohe von Posendorf erreicht hatte, zu diesem Ende noch 6 Batails lons preußischer Infanterie, 8 Escadrons Uhlanen, und einige Batterien beigegeben. Dieser ausgezeichnete General traf so zweckmäßige Anstalten, und wußte so ganz die Bortheile jeder Stellung zu benüßen, daß der ihm weit überlegene Feind ihm nichts anhaben konnte, und er ihn vielmehr 4 Stunden ben Posendorf aushielt. Nur nachdem seine linke Flanke bereits umgangen war, zog er sich in meisterhafter Ordnung von Stellung zu Stellung dis auf die Hohe von Wendisch Sarschorf.

Bei Gelegenheit, als der Feind stark gegen Posendorf vorrudte, machte der tapfere Rittmeister Devaur, von Bincent Chevaurlegers, in einem trefflich gewählten Augenblick unaufgefordert eine außerst glanzende Attake, warf den Feind, unterstützt von 1 Escadron Kaiser Chevaurlegers und einem Theil der preußischen Uhlanen, ganzlich zurück, und machte viele Gefangene.

An diesem Tage hat der General Graf Ignaz Harbegg seine militarischen Talente, seine mit Alugheit gepaarte Tapferkeit, und seine imponirende Contenance bewährt, und die wichtigken Dienste geleistet. — Er rühmt vorzüglich die kluge Leitung der Obersten Bender und Lut, des Majors Nomak von den Broodern, die ausgezeichnete That des Rittmeisters Devaur, und das lobenswürdige Benehmen der Rittmeisters Thieler, Schneen und Pfeisser besselben Regiments, welcher lestere schwer verwundet worden ist. —

Rachdem der Herr General Graf Harbegg bem Zeinde jeden Schritt bis auf bie Gobe von Bendich. Carschdorf streitig gemacht hatte, übernahm bier das Corps bes Herrn Generalen Grafen Bittgenftein die Arrieregarde, und dieser ausgezeichnete Feldherr zeigte auch in dieser Gelegenheit seine unerschütterliche Standhaftigkeit, welche alle Anstrengungen bes Keindes, seinen Marsch zu storen oder zu beschleunigen, scheitern machte.

Der Herr General ber Kavallerie Graf Klenau befand sich am 29. auf bem Marsch von Pretschendorf nach Groß-Waltersdorf in der Lage, daß während seine Avantgarbe unter Commando des Generalen De Best den Feind aus Groß-Waltersdorf vertreiben mußte, und die ihm rechts cotoprende Seitencolonne ebenfalls mit dem Feinde engagirt war, seine Arrieregarde noch vor ihrem Abrucken von Pretschendorf angegriffen wurde, und ein sehe bisiges Gesecht zu bestehen hatte.

Der General ber Aavallerie Graf Klenau schickte nach ber Besehung von GroßBaltersborf ben Seneral De Best mit ber Avantgarde nach Rauenstein voraus, welches gefahrliche Desilee sein Korps am 30. passiren mußte, und welches ber Feind bereits besetst hatte. Der General De Best griff biesen entschlossen an, nahm ihm die Kanone, derer er sich bediente, ab, und vertrieb ihn von Rauenstein. — Am 30. sette dieses Corps seinen Marsch nach Maxienberg ungestört fort. —

Bas Debouchiren bes erften frangbfifchen Armeecorps unter General Banbamme vom rechten Elbeufer über Ronigstein auf die Chauffee, welche von Dresten über Peterswalbe nach Soplie fibrt, mar eine ber vorzuglichken Urfachen, welche ben Rudjug ber verbunbeten Armee nach Bohmen bestimmten und unvermeiblich machten. Denn bas Borbringen biefes, nach bem eigenen Geständnisse bes Reindes aus 72. Bataillons, 4 bis 5000 Pferden, und mehr als & Lanonen bestehenden Corps konnte von dem Corps, mit welchem General Graf Oftermann ben Konigstein beobachtete, und welches nur aus ben & Divisionen des Dringen von Burtemberg, und ber erften Garbebivifion beftand, wohl vergogert, aber nicht gebemmet werben. Wenn ber Rudmarich nicht noch am 27. in ber Racht angetreten wurde, fo war General Bandamme im Stande, in Die Ebene von Toplig zu bebouchiren, dem allirien Beere, bas ohnehin in Sachsen schon ben außersten Mangel litt, jede Zufuhr und Communication abzuschneiben, und die Defileen binter ber Armee zu beseten. - In biefer Lage konnte selbst ein vielleicht am 28. vor Dresben erfochtener Bortheil keine andere als verberbliche Folgen baben, da die Armee weber Erfat an Munition, noch Bufuhr an Lebensmitteln mehr erhalten haben murbe. - Aber ungeachtet bes mit möglichster Anftrengung bewerkstelligten Rudzuges konnten bie erften Colonnen nicht vor bem 2g., die von bem line

ten Flügel nicht vor bem 3a. bei Dur eintreffen, während Bandamme, welcher bem Genetal Oftermann breimal die Chaussee zu nehmen vergebens versucht hatte, schon am 2a. mit seinem ganzen Gorps Aulm erreichte, und selbst noch Toplig zu gewinnen bas Borhaben: batte, —

Durch bie rubmliche Standhaftigkeit, mit welcher ber Generallieufenant Graf Ditermann Zolfton, ber im Anfange bes Gefechtes bem wielmal aberlegenen Feinde nicht mehr als 8000 Mann entgegen feben konnte, alle Angriffe abwies, und ihn felbft bis Rulm aurudwarf, legte biefer ausgezeichnete General ben Grund an bem Siege bes folgenben Tages. — Er batte bei bem Dorfe Priften Pofto gefaßt; mit feiner Infanterie belehte er ben Bald links; die Kavallerke, mit welcher Se. kaiferl. Hobeit der Großfursk Constantin aus Adulis zu ihm geeilt war, bilbete feinen rechten Alagel. Der Reind machte wiederholte Anftrengungen bas Dorf Priften zu mehmen, und war auch icon wirklich in basselbe eingebrungen, als ber Graf Oftermann bem General Baron Diebitich auftrug, ben Feind in feiner rechten Flanke angygreifen. - General Diebitsch führte bie Dragoner und Uhlanen ber Carbe vor, warf fich felbst mit ben ersten Cacabrons in ben Reind, brachte fibn in Unordnung, und da die Dragoner und Uhlanen fogleich ihm nachfesten, und ein Theil ber erften Garbebivifion ibn mit bem Bajonnet aus bem Dorfe vertrieb, fo gerieth ber übermachtige Feind in eine völlige Flucht, und wagte es nicht mehr, an biesem Tage etwas zu unternebs men. — General Barclay be Tolly traf auch ju biefer Beit mit ber erften Grenabierbivifion. auf bem Schlachtfelbe ein.

Der commandirende Herr Feldmarschall beschloß das Corps des Erneralen Banbamme am 30. fruh anzugreifen. Die Ausstuhrung bieses Angriss wurde dem die ruffische preußischen Truppen en Chef commandirenden Generalen Barclay de Tolly aufgetragen. Der Feldmarschall Fürst Schwarzenderg bestimmte von der öfterreichischen Armee die Divisionen Colloredo, Bianchi, und die Lavalleriedrigade des Generals Graf Sorbendung zur Mitwirkung dei diesem Unternehmen, welche sich mit Tagesandruch nach Toplig in Marschssehen. —

Der Feind hatte sein Centrum auf ben vortheilhaften Hohen von Kulm, stütte seinen rechten Flügel an die waldigten und steilen Absalle des Gebirges, und hatte mit dem linken Flügel die waldigte Kuppe zwischen Neudorf und der Ziegelputte, und die letz en Abställe des Striffowiger Berges start besetzt.

Der commandirende General Barclay de Tolly befahl dem Feldmarfihall - Lieutenant Grafen Golloredo, mit seiner Division von Godochleden rechts abzumussichten, und von Go ben Ribeau gebeckt, die Sohe techts von Karwig zu gewinnen. Die Division Bianchi folgte der Division Colloredo, ließ aber die Brigade des Prinzen Hessen-Homburg bei Sobochleben en reserve zuruck. Der russisch faiseil. General Andring mit einigen Pults Kosaden, den tartarischen Uhlanen, dem Garde = Cuirassicrregiment, und einigen Latterien reitens der Artisterie wardem Feldwarschall-Lieutenant Grafen Colloredo beigegeben, und hatte den Ansgriff auf die sanste Höhe zwischen Karwig und Reudorf zu beginnen. Während der linke Flügel des Feindes hier angegriffen, und womdglich umgangen werden sollte, hatte General Kleist, wie er selbst hierzu den Borschlag gemacht hatte, den Besehl, von Kürstenwalde nach Rollendorf zu marschiren, den Feind im Rücken anzugreisen, und ihm den Rückzug abzuschneiben. — Der russische linke Flügel war bestimmt, den feindlichen rechten Flügel vom Gedirge zu verdrängen.

Sobald der Feldmarschall Lieutenant Graf Colloredo mit der Tete ber Colonne seine Bestimmung erreicht, und die feindliche Stellung recognoscirt hatte, erkannte er die Rothwendigkeit und den Bortheil, die steile Hohe, auf welcher das Dorf Strissowig liegt, und welche nicht hinlanglich zu beseigen, der Feind den Fehler begangen hatte, zu gewinnen, und so den feindlichen linken Flügel ganz zu umgehen. — Er ließ das Regiment De Ligne in 3 Colonnen diesen Berg ersteigen, und die Brigade Chiesa demselben nachricken. Das Resigment Cartorisky besetze Karwiß; die Brigade Abele blieb zur Unterstützung des Angriffs des Generalen Knorring bei Neudorf; die Division Bianchi marschirte auf der Hohe hinter Karwiß auf.

Diese Bewegung geschah mit Schnelligkeit und Ruhe unter dem heftigsten feindlichen Artillerieseuer. Sobald die Infanterie eingetrossen war, ruckte General Anorring mit seiner Kavallerie und reitenden Artillerie rasch gegen die mit mehreren seindlichen Regimenstern und Batterien besetzte Hohe zwischen Karwis und Neudorf vor. Dieser Angriff geschah mit einem Muth und einer Entschlossenheit, die nicht übertrossen werden können. General Knorring warf die seindliche Kavallerie, eroberte 3 Kanonen, und rückte nun, unterstückt von der Brigade Abele, gegen Kulm vor.

Bu gleicher Zeit hatte ber Feldmarschall = Lieutenant Graf Colloreto ben Feind von ber Hohe von Strissowis angegriffen. Das links siehende Bataillen von De Ligne, unter dem Major Batrich, warf ihn mit dem Bajonnet in größter Unordnung über den steilen Abhang des Berges gegen die Ziegelhütte; mit den a übrigen Bataillons rückte der Feldmarschalls Lieutenant rechts in die Ebene hinab, dis hinter das Dorf Auschine, und ließ die Brisgade Chiesa nachmarschiren. Durch den heldenmuthigen Angriff des Generals Knorring, und die Borrückung der Brigade Abele war- die Berbindung des Feldmarschall = Lieutenants

Braf Collovedo mit diesem Theil seiner Division in der kinken Flanke des Feindes hergestellt. Er führte seine Batterien auf, deren Feuer in dieser Stellung verheerend in den seindlichen Reihen wühlte.

In diesem Zeitpunct sing das Corps des Generals Kleist an, im Ruden des Feins des bei Nieder Eelnis zu debouchiren. Der Feind erkannte die Gesahr seiner Lage, und warf sich mit großer Uebermacht auf die Tete des preußischen Corps. Die seindliche Kavalseleie, beinahe schon ohne Spielraum, suchte sich auf der Chaussee von Nollendorf einen Weg zu bahnen, während die Infanterie noch hartnäckig Kulm vertheidigte, und das Groß Arsbesau und die dortigen vortheilhaften Hohen besetzt hielt. — Der Schrecken der seindlichen Kavallerie hatte die Wirkung der äußersten Kuhnheit. Sie stürzte über die vordersten Abtheislungen des Kleistischen Corps und einige Batterien unaufhaltsam gegen die Hohe von Rolstendorf, über welche sie ihre Rettung suchte. —

Raum hatte sich ber Feldmarschall = Lieutenant Graf Colloredo von ber Ankunft bes Corps des Generals Kleist, und von dem augenblicklichen Gedrange überzeugt, in welschem sich dessen Tete befand, als er sich entschloß, mit den 2 Brigaden, mit welchen er dei Auschine angekommen war, den linken Flügel der seindlichen Reserve anzugreisen, hiersdurch dem Corps des Generals Kleist die Hand zu diethen und es von der Uebermacht, mit welcher es zu thun hatte, zu degagiren. — Der Feldmarschall = Lieutenant rückte mit den Regimentern De Ligne und Czartorisky gerade gegen das Dorf Arbesau; die Brigade Chiesa solgte. Das Dorf wurde ungeachtet des hartnäckissten Widerstandes mit dem Basonnet ersobert, der Feind die auf die Höhe hinter demselben geworfen, und seine Communication mit Rollendorf abgeschnitten. — Die Lavallerie des Generals Kleist und die Brigade des Generals Pirk entwickelten sich nun, und nahmen mit außerordentlicher Lapserkeit Lutheil an dem Ruhme des Tages. —

Bugleich brang General Knorring, unterstützt von ber Brigade Abele, von welcher das Regiment Argenteau den Feind mit dem Bajonnet geworfen, und 11 Kanonen genommen hatte, — und der General Graf Sorbenburg mit dem Regiment Erzherzog Johann Dragoner unaufhaltsam zwischen Kulm und Auschine vor. Der General Graf Sorbenburg machte mit diesem braven Regimente mehrere glänzende Attaken, während dem allmäligen Rückzug des Feindes von Kulm. Er eroberte 12 Kanonen, hieb eine große Menge Feinde susammen, nahm über 1400 Mann gefangen, und machte zweien preußischen Landwehredataillons Luft, die dann vereint mit ihm den Feind mit größter Tapferkeit ansielen. — Die tussische Kavallerie hieb mehrere feindliche Massen nieder.

Die Division Bianchi rucke bis Schanda vor, und ber Feldmarschall = Lieutenane Graf Colloredo ließ nach ber glanzenden Attale von Erzherzog Johann Dragoner den Feind burch : Bataillon Esterhazy und 1 Bataillon Davidovich mit dem Bajonnet angreifen, und thn bis in den Bald verfolgen, wo sie ri le gefangen machten. —

So wurde auf dem rechten Flügel, unter den Augen des commandirenden Herrn Feldmarschalls Fürsten Schwarzenderg, die völlige Niederlage des Feindes entschieden, der nun von allen Seiten gedrängt und verfolgt, von dem sich immer mehr concentrirenden Tener unserer und der so ausgezeichneten russischen Artillerie geängstiget, in unordentlichen Massen gegen seinen rechten Flügel sich, und im Sedirge seine Buslucht suchte. — Aber auch hier waren die Wassen der Allierten vollkommen siegreich. — Der General Prinz Philipp Hessen Somdurg, und der russischen Kazember, mit seinen braven Grenadischen hatten diesen auf den vortheilhaftesten waldigten Absällen postirten Flügel nach der muthevollsten Ueberwindung aller Händernisse, und einem sehr hautnäckigen Kampse von Höhe zu Solloredo ließ der Prinz das zweite Bataillon unmittelbar die außerste rechte Flanke des Feinsdes umgehen und angreisen, durch welches auch die Werdindung mit dem Corps des Generals Reist von dieser Seite zuerst hergestellt wurde. —

Der Feind wich nun. von: allen Geiten. Das Sarde : Suffarenregiment benutte Riefen Augenblick, hieb in feine Infanterie, und eroberte, mit ben Grenadieren und der Brie gabe Heffen, bas Geschütz seines uchten Flügels. —

Der Pring von Bartemberg, vertrieb ben Feind ganzlich von ben Sohen von Rulm, und Se. taifert. Hobeit ber Grofftrft Conftantin Pawlowitsch vollendete die Nieberlage, ine bem er mit ber erften und zweiten Cuiraffierdiwifion: fo. schnell vorructe, daß er dem Feinde jebe Möglichkeit benahm, sich wieder zu formiren. —

Der Generallieutenant Miloradowitsch und Fürst Galligin verfolgten mit dem Seneral Ziethen die über Rollendorf, entstohene seindliche Lavallerie bis Peterswalde. —

Dieser Sieg war vollsommen. Nur wenige zerstreute hausen entkamen bem Wobe ober ber Gefangenschaft, und erkletterten die steilen Gebirge, um sich zu retten. — Das ganze Geschütz dieses Corps, nämlich 81 Kanonen, — 2: Abler, 2 Fahnen, alle Equipagen und Auhrwerke seber Art sielen in: unsere hande, und unter der Zahl von 8000 Gesangenen, nehst welchen noch mehrere tausend Bersprengte eingebracht worden sind, liefand sich General Bandanme selbst, denn General Haro, der dem erstern von dem Laiser Rapoleon als Rathgeber zugeschiest worden war, und die Generale Gnoot und

Heimbrodt. Letterer ift an feinen Bunden gestorben; die Generale Prinz Reuf, und Montesquieu = Fezensac bleben auf bem Plage. —

Die wetteifernde Tapferkeit aller alliirten Truppen, das unaufgeforderte gegenschitige Jusammenwirken der Herrn Generale und aller Truppencommendanten, und die erhöhte Achtung, welche Ruffen, Preußen und Desterreicher an diesem Tage wechselseitig für einander empfanden, schlossen die Bande dieser für den erhabenen Iwed der Unabhansigkrit von Europa kämpfenden Armeen noch enger, und erregten in jeder Brust den Wunsch nach neuen ähnlichen Thaten. —

Der Feldmarschall = Lieutenant Graf Colloredo lobt bas Benehmen aller seiner unterhabenden Truppen. Seine Division, welche bas schone Los traf, durch bie Erstürzmung von Arbesau in einem so entscheidenden Moment bas Meiste zu dem Siege beigetrazgen zu haben, eroberte 2 Abler, 30 Kanonen, und machte mehrere tausend Gefangene. —

Der Herr Feldmarschall = Lieutenant, bessen ausgezeichnete Berdienste um diesen Sieg Seine Majestät der Kaiser mit seiner Beförderung zum Feldzeugmeister, und Seisne Majestät der Kaiser aller Reussen mit dem Alexander Newsky = Orden belohnten, rühmt vor allen die außerordentliche Tapferkeit des Herrn Generalen Chiesa, dessen schweste Berwundung bei dem Angrisse auf Arbesau die Armee bedauert. —

Einer besondern Erwähnung haben sich übrigens noch verdient gemacht: Der Major Luduig Geppert vom Generalstab, der mehrere Truppen- Abtheilungen mit der rühmlichsten Entschlossenheit gegen den Feind führte, — der Hauptmann und Bataillonse commandant Rebentisch von Froon, — der nunmehrige Oberstlieutenant Call und Major Hauer von Argentcau, welches Regiment den Berlust des tapfern Hauptmanns Bouvier zu deklagen hat, — der Major Schusmann und Hauptmann Stecher von Erbach, — der Major Watrich von De Ligne, — dann der Hauptmann Chrenberg, Abjutant des Feldzeugsmeisters Grasen Colloredo, und der Regimentsarzt Biola von Erbach, der im starksten Feuer die Berbindung und Fortschaffung der Blessirten thätigst betrieb. —

Der Feldmarschall-Lieutenant Baron Bianchi ruhmt bas kluge und entschlossene Benehmen des Majors Weber und Hauptmanns Saghi von Davidovich bei der Verfolgung des Feindes in den Wald.

Der General Prinz Philipp Heffen = Homburg ruhmt gang vorzüglich die ausgezeichnete Tapferkeit und die mit Einsicht verbundene Thatigkeit des Oberften Retfen von Hietonimus Colloredo, und bas Benehmen der Najord Langi und Hajeck, und des Hauptmanns Pfirsmann biefes Regiments, — bes Dberlieutenants Rosenbaum, und Fahnrich Mezarofi von Hiller, und bes Batteriecommandanten Lieutenants Otto. —

Der General Graf Sorbenburg ruhmt überhaupt das außerordentlich tapfere Benehe men bes Regiments Erzherzog Johann, insonderheit aber des Obersten Suk. —

Die herrn Lieutenants Teleky und Ullemann vom ersten Artillerieregiment has ben sich ebenfalls vorzüglich hervorgethan. —

Dem Herrn Feldmarschall Fürsten Schwarzenberg ist es eine angenehme Pslicht, ber heldenmuthigen Tapferkeit der Armee und der Unverdrossenheit, mit welcher sie die grossen Beschwernisse dieser Tage ertragen hat, das wohlverdiente Lob'zu zollen, und die wichstigen Dienste anzurühmen, welche sammtliche Herrn Generale in diesen verschiedenen Geschten dem Baterlande geleistet haben. — Der Feldzeugmeister Graf Gyulay hat am 26. seinen gefährlichen Posten mit eben so vieler Einsicht als Standhaftigkeit behauptet, und mit einer rühmlichen Thatigkeit allenthalben gewirkt. — Die Thaten des Feldzeugmeisters Grafen Colloredo sprechen den Grad seines Berdienstes selbst aus. — Der Chef des Generalsstabs, Feldmarschallseiteutenant Graf Kadesch, hat durch seinen bekannten Heldenmuth, und seine mit dem richtigsten Coup d'oeuil verbundene Thatigkeit in jeder Gelegenheit, und besonders in den entscheidendsten Momenten der Schlacht bei Kulm, die wichtigsten Diensste geleistet, und neue Ansprüche auf die Achtung der Armee erworben.

Der Feldmarschall = Lieutenant Bianchi hat sich am 26. auf eine seines Ruhms wurdige Art benommen, und auch am 30. hochst wichtige Dienste geleistet. — Der Feldmarschall = Lieutenant Marquis Chasteler hat am 27. Gelegenheit gefunden, seine außerors bentliche Tapferkeit, Thatigkeit und Standhaftigkeit neuerdings an den Tag zu legen. — Der Feldmarschall = Lieutenant Fürst Moris Liechtenstein hat am 26. mit der glanzenosten Tapferkeit die wiederholten Sturme seiner Jäger geleitet. — Der Feldmarschall = Lieutenant Graf Crennepisse hat besonders an diesem Tage die kaltblutige Entschlossenheit, die ihn auszeichnet, und die größten Einsichten bewiesen. — Die Feldmarschall = Lieutenants Graf Weissenwolf und Fürst Alops Liechtenstein haben am 27. auch in der ungunstigsten Lage die größte Fassung und Standhaftigkeit gezeigt. — Der Herr General und Artilleriedis recteur Baron Frierenberger, der am 26. verwundet worden ist, hat sich bei der Beschies fung der Stadt Oresden mit der rühmlichsten Khätigkeit benommen. —

Der Ruffisch kaiserliche General Toll, und ber General Duartiermeister Baron Diebitsch haben in jeder Gelegenheit, besonders aber am 30., durch ihre geschicke Anfuhrung der Colonnen der allgemeinen Sache die wichtigsten Dienste geleistet. — Der so ausgezeichnet tapfere kon. englische General Sir Robert Wilson, und General Stewart, bei Seiner Majestat bem König von Preußen accreditirter englischer Gesandter, beibe aus frühern Feldzügen der österreichischen Armee rühmlichst bekannte Manner, haben besonders am 30. wichtige Dienste geleistet, und lesterer ist verwundet worden.

Bom Generalquartiermeisterstab haben ben 26. und 27. bie' Herrn Generale Langenan und Trapp ausgezeichnete Berbienste erworben. — Die Majord Georg Geppert, Augustin und Hugelmann, ber Hauptmann Sanchez, ber verwundet worden ist, Rittmeisster Gehrder von Erzherz. Karl Uhlanen, und der Oberlieutenant Thielen von Kronprinz Ferdinand Guiraffiers haben sich in diesen Tagen ruhmlichst hervor gethan. —

Am 30. haben Major Georg Geppert und Rittmeister Baron Pfell, Abjutant bes Kelbmarschall = Lieutenants Graf Rabesty, besonders gute Dienste geleistet. —

Bon der Suite des commandirenden Herrn Feldmarschalls Fürsten v. Schwarsenderg hat sich der Major Graf Wonna ben der Erstürmung der Schanze vor dem Dippoldswalder Schlage am 26. besonders hervorgethan. — Am 30. in der Schlacht ben Kulm haben sich durch besondere Thatigkeit und Tapferkeit der Oberstlieutenant und Generaladzintant Graf Paar, die Rajors Graf Chotek, und Bohm, — die Rittmeisters Graf Clam, Graf Schulenburg und Kosty einer rühmlichen Erwähnung verdient gemacht. —

l

:

## Relation

ber

Sefecte vom 17. und 18. September 1813

bei

Arbesau und Kinnig.



Bien.

Ans ber tafferlich toniglichen Gof und Staats Druderet.

## meitals &

出 9 | 班

Aus der kakerkiche königlichen Sofe und Staatle Durck

Im 16. September war ber Feind von Peterswalde mit sehr überlegener Racht vorgedrungen.
— Die Avantgarden des Generals Grafen Pahlen und Generalen v. Ziethen zogen sich in bester Ordnung über Nollendorf in die Sbene zurück. General Ziethen behielt Tellnig und den Berhau am Juse der Hohe von Nollendorf besetzt. — Da diese Borrückung ein abermazliges Borhaben des Feindes vermuthen und hoffen ließ, auf dieser Straße in Bohmen einzudringen, und die durch ihre bedrohende Flankenstellung alle seine offensiven Beswegungen in andern Richtungen hemmende allierte Armee anzugreisen, so ließ der commandirende Herr Feldmarschall Fürst v. Schwarzenberg die Armee folgende Stellung einsnehmen:

Der Herr General Graf Bittgenstein hielt mit seinem Corps und einem Theil bes Corps bes Generalen Kleist die Stellung bei Kulm und die Odrfer Ober =, Nieder=Arbesau, und Schanda besetzt mit den übrigen allierten Truppen occupirte der Herr General en Chef Barclay de Tolly die Stellung bei Sobochleben, und sicherte seine linke Flanke durch die Besehung von Eberdorf, und den Defileen von Generaberg und Mikenthurmel.

Bon der dsterreichischen Armee ruckte die erste Armeeabtheilung unter den Befehlen des Herrn Feldzeugmeisters Grafen Colloredo theils auf die wichtigen Hohen von Strissowie, theils besetzte sie deren vordere Abhange, und die fanfte Hohe zwischen Kulm und Deutsch = Neuddrfel. Ihr linker Flügel war mit den Truppen des Generalen Grafen Bittgenstein in Berbindung; der rechte war bei Schebrig, und ihre Avantgarde unter dem Feldmarschall = Lieutenant Schneller hielt Johnsdorf, Delisch, Rautnet, Auschine, und den Tannigberg besett.

Die zweite Armeeabtheilung unter bem Herrn Generalen ber Kavallerie Grafen Rervelbt stellte sich mit bem Gros bei Bostig und Garbig auf, wodurch bie Strafe nach

Aussig gesichert wurde, detaschirte eine Brigade auf die Hohe von Alein = Kautern, und poufsirte ihre Avantgarde die auf die Hohen von Sahra und Spansborf vor.

Der Feind konnte nur auf der Chaussee mit Macht debouchiren, und baher seinen Angriff nicht zugleich gegen bir verschiedenen Theile der Position richten, welche den Bortheil gewährte, mit Leichtigkeit in die Flanken der sich entwickelnden Colonnen zu mandveriren.

Am 17. um 11 Uhr Vormittag ruckte ber Feind gegen ben Berhau bei Tellnist vor. Die Infanterie ber Avantgarbe bes Generals Ziethen, unterslüßt von einem ruffischen Tägerregiment, wieß mit der größten Tapferkeit mehrere wiederholte Angriffe bes Feindes ab. Als es ihm endlich gelang, um 2 Uhr den Berhau zu umgehen, und dessen Beistheibiger in der linken Flanke anzugreisen, befahl der General Graf Wittgenstein dem Generalen Ziethen, sich mit seiner Infanterie auf den linken Flügel der Stellung bei Kulm zustückt zu ziehen, seine Kavallerie aber in der Ebene bei Neudörfel auf tem rechten Flügel seisener Position aufzustellen.

Der Feind, welchen das Artilleriefeuer der Avantgarde fehr hinderte, debouschirte langsam auf der Chaussee. Während er sich mit starken Infanteriemassen der leichtbessetzen Dirfer Obersund Rieder - Arbesau und Delitsch bemächtigte, suchte er auch den austersten linken Flügel des Generals Ziethen mit Tirailleurs zu tourniren, und ruckte dann auf der Chaussee die Schanda vor. —

Sobald sich der Herr Keldzeugmeister Graf Colloredo von der ernstlichen Vorrüschung des Feindes überzeugt hatte, beschloß er sogleich die Höhen von Strissowiß zu verlassen, gerade über Auschine nach Arbesau zu marschiren, und auf diese Art den Feind, wie es ihm am 30. August so rühmlich gelungen war, in der linken Flanke anzugreisen. — Er setzte sich über dieses Vorhaben ins Einvernehmen mit dem Generalen der Kavallerie Grassen v. Rerveldt.

Der Feind schien dießmal auch über Zuckmantel, und gegen Sahra mit bedeutenden Colonnen vorrücken zu wollen, um seine linke Flanke zu sichern, und seinen Angriff zu unsterstüßen. Der General der Kavallerie Graf Merveldt ließ sich aber hierdurch nicht irre machen. Sobald ihm der Feldzeugmeister Graf Colloredo seine Lage und seinen Entschluß mitzetheilt hatte, befahl er dem Feldmarschall-Lieutenant Fürst Alons Liechtenstein, mit seiner Division gegen Kinnig vorzurücken, und den Feind auf der Chaussee von Rollendorf im Rucken anzugreisen. Er ließ zugleich die über Zuckmantel vorgedrungene Colonne durch den General Graf Sorbendurg angreisen, und w.r. sie aus Zuckmantel, und eine Strecke

über bas Dorf gurud. Hietdurch fah sich auch ber im Thale gegen Sahra vorrückende Feind gezwungen, sich zurud zu ziehen, und ber General der Kavallerie konnte den Feldsmarfchalls Lieutenant Baron Lederer, welcher bestimmt war, ihm entgegen zu ruden, über Bohne ebenfalls in den Ruden des Feindes marschiren lassen.

Als der Feldzeugmeister Graf Colloredo die Hohe von Auschine erreicht hatte, ließ er zwei Batterien links dieses Dorfes aufführen, um eine feindliche Batterie von 8 Kanonen auf der Hohe von Schanda in die Flanke zu nehmen. Kaum waren diese Batterien placker, als zwei Eseadeons Lanciers von der Garde sie unversehens: attakirten und umzingelten. Aber die Aupferkeit, mit welcher sich der Overstlieutenant Simonni mit der Escadron des Rittmeisters Dorry von Hessen-Homburg Hussaren auf sie warf, und eine wohlangebrathke Decharge von einem Bataillon von De Ligne retteten die Kanonen, und der Feind wurde mit ansehnlichem Berluste zurück getrieben.

Dieses Geschütz brachte bald barauf die feindliche Batterie zum Schweigen. Der Feldzengmeister Graf Colloredo ließ nun die Regimenter De Ligne, Czartorisky, Reuß-Plauen und Albert Syntay in Massen, und Erbach err reserve vorrücken. Er entris dem Feinde nacheinander die Dorfer Auschine, und Unter Arbesau. — Da der Feind während seiner Borrückung seine rechte Flanke bedrohte, so detaschirte er den Oberstlientenant Siemonyi mit zwei Escadrons Hessen Homburg Hussauen und einem Bataillon De Ligne sich Soutien der Deutsch Banater, welcher viel beitrug, den Feind zurück zu drängen, und später die Tellnis vorrückte.

Der General ber Kavallerie Graf Mervelbt rudte mit ber Division bes Feldmarsschall Lieutenants Fürst Aloys Liechtenstein über Delisch vor, woraus er den Feind vertrieb. Als der Fürst Liechtenstein die rechte Flanke des Feldzeugmeisters Grafen Colloredo bedroht sah, ertheilte er dem Oberst Grasen Bentheim den Auftrag, mit 1 Batailloin Kausild den Bald zwischen Arbesau und dem Tannigderg, in welchem der Feind sich zu behaupten suchte, zu nehmen, und links dieses Berges gegen Tellnig vorzudringen, während er selbst seine Richtung gegen Kinnig verfolgte. Der Graf Bentheim suhrte dieses mit eben so viel Auszeichnung und Geschicklichkeit als Entschlossenheit aus; er warf den Feind aus dem Balde, und erleichtette hierdurch auf eine entscheidende Art das weitere Borrücken der Hauptcolonnen. Er verfolgte den Feind die Tellnig, eroberte eine Fahne, und machte Ioo Gesangene. Da auch zugleich der General Ziethen auf dem dußersten linken Flägel die ihn sets überstägelnden Tirailleurs an der Spise einiger Bataillous Insanterie mit dem Baldenseite angriff, zurück warf, und zugleich mit dem Grasen Bentheim in Auszeich eines die Seinschlassen

auch ber General Graf Wittgenstein von Kulm vorrudte, so gerieth ber Feind in eine allgemeine Berwirrung, und zog sich nun von allen Seiten gegen die Hohe von Nollenborf
zurud. Er mußte 7 Kanonen im Stiche lassen, und verlor bei Loos Gefangene, worunter der General Kreußer. —

Wenn nicht ein durch zwei Stunden anhaltender- Plagregen, und ein dichter Rebel den Tag um eine Stunde verfürzt hatte, so wurde zuverläffig die ganze Rasse bes Feindes, welche in die Ebene debouchirt hatte, und nun in unordentlicher Flucht die Hohe von Rollendorf zu gewinnen suchte, durch den Genevalen der Lavallerie Grafen Merveldt abgeschnitten worden sepn. Aber noch ehe die Colonne des Festmarschall-Lieutenants Fürst Aloys Liechtenstein Linnig erreichte, war es schon volltommen Racht.

Die Colonne bes Feldmarschall = Lieutenants Baron Leberer tonnte aus eben biefer Ursache nicht weiter als bis Bohna kommen. — Da ber Feind jur Dedung feines Ruchguges
ben Bald langst ber Straffe, und Rinnig fehr start besetht hatte, so war es nicht rathsam,
ein Rachtgefecht zu engagiren, und man zog die Truppen wieder in ihre Position zurud.

Nach der einstimmigen Aussage aller Gefangenen hatte Kaiser Rapoleon selbst mit dem Corps des Marschalls Bictor und einem Theile der Garben diesen Angriff unternommen. — So wurde also auch diesemahl das Borhaben des Feindes, sich bei Kulm festauseben, um das Debouchiren seiner Urmee zu beden, vereitelt. —

General Ziethen ruhmt vorzüglich bas ausgezeichnete Benehmen bes Majors von Reizenstein bei ber Attake ber feinblichen Blankers, — bes Majors Boyen vom Generalstabe, und bes Lieutenants von Gravenig, ber ben General Kreuger gefangen nahm.

Der Feldzeugmeister Graf Colloredo erwähnt mit vorzüglicher Auszeichnung bes herrn Generalen Prinz Gustav Gessen Jomburg, — ber Majore Ludwig und Georg Gepspert vom Generalkabe, und bes zugetheilten Hauptmanns Müller. — Dann rühmt er die wichtigen Dienste, welche ber Oberstlieutenant Czorich an diesem Tage, und besonders in dem wichtigen Moment geleistet hat, in welchem der Feind seine Batterie umrungen hatte, — das tapfere und kluge Benehmen des Oberstlieutenants Laugier, der Hauptleute Ringelsheim, Moro, Kaiser, Krail und Wouvermanns von Czartorisky, — der Hauptleute Mende, Gasanova und Baut, des Obersteutenauts Gengler und Fähnrichs Stutterheim von Rense, Gasanova und Baut, des Obersteutenauts Gengler und Fähnrichs Stutterheim von Hense, wurd seines Adjutanten des Hauptmanns Ehrenberg. Auch hat sich der Major und Stagelabiutant des commandirenden herrn Keldmarschalls, Fürst Wenzel Liechtenstein, und Stagelabiutant des commandirenden herrn Keldmarschalls, Fürst Wenzel Liechtenstein,

bei ber Borractung gegen Arbefau' befonders hervor gethan, wobei ihm bas Pferb unter bem Leibe verwundet wurde. —

Der General ber Kavalkerie Graf Merveldt ruhmt das bekannte ausgezeichnete militärische Berdienst, welches der Feldmarschall Lieutenant Fürst Aloys Liechtenstein auch in dieser Gelegenheit bewährt hat; — dann das vorzäglich kluge und tapsere Benehmen des Herrn Obersten Gensen Bentheim, dessen gläcklich ausgeschierer Angriss wiel zur Entsscheidung dieses Lages beigetragen hat, — und der beiden Majors Wacquier und Wose von Launis, welcher lettere, ungeachtet eines Sturzes, in einem sehr leidenden Zustande während dem ganzen Gesechte mit Auszeichnung sein Vataillon gesührt hat. Dann werden der Lieutenant Aremlissa von Launis, — der Hauptmann Hartlieb vom Generalstad, — der Hauptmann Bin und Lieutenant Claus, beide Abjutanten des Feldmarschall Lieutenants Ihrest Liechtenstein, besonders anempsohlen. — Der General der Kavallerie rühmt' noch das ausgezeichnete Benehmen des Generalen Geasen Gorbendurg, und des Majors Baron Lieusmaper, dann des Majors Schraubel von der Artisterie, welcher mit einer Lavalleriebatterie den Feind in die Flanke nahm, und wiel beigetragen hat, besser Geschütz zum Schweigen zu deringen, — endlich die Tapserseit des preußischen Rajors Waldord.

Dieses Gefecht hatte die Bermuthung begrundet, das es die ernstliche Wischt best framblischen Raisers sen, diesen Punkt, auch um den Preis der größten Ausopferungen zu forciren. Alle Gefangenen, und selbst die am 17. Abends angekommenen Aundschafter, sage ten aus, es sepen noch immer mehr Truppen auf dem Marsche nach Wollendorf begriffen, und der Feind bereite sich förmlich zur Schlacht auf den kommenden Tag. Die aufgefangenen Briefe vieler Männer von Bedeutung haben seither den Beweis geliefert, das diese Meinung wirk- lich allgemein im seindlichen Heere bestanden habe.

Der commandirende herr Feldmarschall ließ daher noch in der Racht bas gange Reservecorps unter Commando des Erdprinzen Gessen Somdurg von Dur, und die Armeesabtheilung des Feldzeugmeisters Grafen Gynlay von Brix aufdrechen. Die lettere übernahm die Stellung, welche der herr Feldzeugmeister Graf Colloredo am vorigen Tage gehabt hatste, und dieser General stellte sich auf der Sohe von Striffowis en reserve auf. — Das Reservecorps rachte auf die Hohe hinter Karwis, und ein Theil der russischen Reserves Kanalz lerie wurde dis gegen Rendstrel vorgezogen. Die Hohen von Ausm, und jene zwischen Lutm und dem Strissowiserberg wurden fart mit Artillerie besetz, um den Feind dei seinem Dasouchiren zu empfangen.

Dem Raffer Rapoleon war gewiß febr viel baran gelraen, feine Lage zu ente icheiben, und burch irgend einen gluckichen Schlag ben burch bie Schlachten von Kulm. Dennewis und Jauer gebeugten Ruth feiner Armee zu etheben, bie in fteter Bewegung, faft taglich, in theilweifen Gefechten bas Aurgere jog , und butch bie Ebafigfeit unferer Dartheiganger, und bie Storung aller ihrer Communicationen bem außerften Mangel Preis gegeben war. Mertwarbig ift bie Ausfage vieler Gefangenen, baf ber Staifer Rapoleon, als er am 17. durch die Reihen ritt, seinen Goldaten, die aber die Entbehrungen des Felbzuges, und die Aruchtlofiafeit ihrer Anstrengungen murrten, verbieß, sie in bas reiche Böhmen zu führen, in welchem sie volle Entschäbigung für ihre Leiben finden wurden. Doch muß die unordentliche Flucht seiner Truppen, und ber nachtheilige Ginbruck, ben biefe zweite Rieberlage auf bemfelben Schlachtfelbe auf die Armee gemacht haben mag, - welches bie entschiedene Abneigung beweift, womit mehrere hundert aufgefangene Briefe von bem Eintritt in Bohmen sprechen, — seinen Entschluß erschüttert baben. Er unternahm am 18. nichts, und tehrte, nachbem feine Armee zwei Tage in ber verwufteten Gegend von Petersmalbe und Rollenborf gehungert batte, am 19. wieber umverrichteter Dinge in feine. feften Lager bei Ronigstein und Gieshübel gurud.

Da der Tag so ruhig verstrich, und man baraus auf den Ruckzug des Feindes schließen konnte, so ließ der Feldmarschall Fürst Schwarzenberg um 3 Uhr Nachmittags auf dem rechten Flügel durch den Generalen der Kavallerie Grafen Merveldt eine Recognoscistung gegen Kinnig unternehmen, um sich zu überzeugen, ob der Feind noch mit Macht bei Rollendorf stehe.

Der General der Kavallerie Graf Merveldt rückte in 3 Kolonnen gegen Kinnis vor. Der Feldmarschall = Lieutenant Fürst Aloys Liechtenstein ging mit der Brigade Medecerp über Jonsborf, den Tannigberg links lassend, in der Bertiefung vor, — der Felds marschall = Lieutenant Baron Lederer mit 1 Bataillon Gradiskaner, 1 Bataillon Strauch, und 1 Bataillon Bellegarde ebenfalls in der Bertiefung über Troschko; — die Regimenter Kiensmaper Hussan, und Ishann Dragoner mit einer Kavalleriebatterie marschirten über Zuksmantel gerade gegen Kinnis. — Den General Longueville ließ der General der Kasvallerie über Klein = Kahn gegen Königswalde vorrücken, um seine rechte Flanke sicher zu kellen, und dem Kelnde Besoranisse für seine linke Klanke einzustössen.

Sobald diese Kolonnen die gehörige Sohe erreicht hatteme fließ der General der Kavallerie Graf Merveldt die buschigte Anhohe in der linken Flanke der seindlichen Stelle was durch das vom Zeinde undemerkt herangekommene Bataillon Gradiskaner unter An-

Run ließ der Feind 8 Kanonen und 2 Bataillons gerade von der Hohe von Rollendorf herabruden. Zugleich liessen sich 10 bis 12 Bataillons, und 10 Kanonen, welche langs dem Balde, der die Chaussee bedt, aufgestellt waren, sehen, und schienen eine Bewegung links machen zu wollen. Auf der Hohe von Oberwald zeigten sich 16 Escabrons Karallerie. — Die Gefangenen sagten aus, es stunde das ganze vierzehnte Corps im Balde zwischen Tellnig und Rollendorf; das erste und zweite Corps, und die Garden seven auf der Hohe von Rollendorf aufgestellt, und der Kaiser habe selbst die 2 Bataillons Boltigeurs gegen Kinnig begteitet, die sich nun zum Angrisse dieses Dorfes anschieden. —

Da nun der Zweck der Recognoscirung erreicht war, so zog der General der Ravallerie Graf Merveldt seine Truppen langsam und in bester Ordnung en echiquier im Angesichte des überlegenen Feindes zurück, der nun Kinnig wieder beseite, aber den Generalen der Kavallerie nicht weiter folgte, und wie schon gesagt, in der Racht diese Stellung ganz verließ.

Als der commandirende Herr Feldmarschall die Anrudung einer überlegenen feindlichen Macht wahrgenommen, ließ er sogleich eine Brigade von dem Corps des Herrn Feldzeugmeisters Grafen Colloredo, und einige Escadrons sich so in Marsch seigen, daß sie Flanke des Feindes bedroht haben wurden, wenn er über Kinnig vorgerückt ware, wodurch der Rudmarsch des Generalen der Kavallerie sehr erleichtert wurde.

Der General der Kavallerie Graf Merveldt ruhmt überhaupt den Muth, Eifer, die Ordnung und die Ruhe, mit welcher die Truppen diese Bewegungen und besonders den Ruckzug im Angesichte des überlegenen Feindes ausgeführt haben.

Der Feldmarschall : Lieutenant Lederer, — die Generale Sorbenburg und Gissingr — der Dberst Reissensells, — die Majors Bourguignon und Simbschen haben sich der schwicklichen Erwähnung würdig gemacht. — Eben so hat sich der Commandant, der Lawi

leriebatterte burch bie taltollitigste Lapfetteit, bie Hauptteute Alger, Webbem, Frobisch von Strauch, — ber Hauptmann Gashi, die Lieutenants Berrich und Militich von den Gradiskanern besonders hervor gethan. — Das Keiziment Atenmaner Huffaren has feine erprobte Lapferkeit neuerdings bestätigt. —

In der Nacht vom Ig. auf den 20. September wurde die Zerftbrung der Brade ben Königstein mittelft 4 in Speresienstadt vorgerichteten Brandschiffen unternommen, und von dem russischen Herreichsten Carbonier gladlich ausgesthert, wobei sich der Oberlieustenant Minsinger vom öfferreichsichen Pontoniercorps, mit Sinsicht und vielem Sisse benommen hat.

. ~

.

*:* 

.

.

.

. • 1 • • •

## Relationen

ber

## bei der k. k. Armee von Italien

am 6. September 1813 bei Feistriß,

unb

am 8. September bei Tresain vorgefallenen Gefechte.



Wien.

Aus der kaiserlich-. Höniglichen Hof= und Staats-Ornckerei.

10!

lertebatterte burch bie taltonitigfte Sapferteit, ble Sauptteute Ikger, Bebbem, Frobeich von Strauch, — ber Hauptmann Gashi, bie Lieutenants Berrich und Mititich von ben Grabistanern befonders hervor gethan. — Das Regiment Atenmaner huffaren has feine erprobte Lapferteit neuerbings bestätigt. —

In der Racht vom 19. auf ben 20. Ceptember wurde die Zerftbrung der Brade ben Konigstein mittelft 4 in Theresienstadt vorgerichteten Brandschiffen unternommen, und von dem russischen Herrachen Carboniergläcklich ausgestihrt, wobei sich der Pherlieustenant Minsinger vom dierreichischen Pantoniercorps mit Ginsicht und vielem Cifer benommen hat.

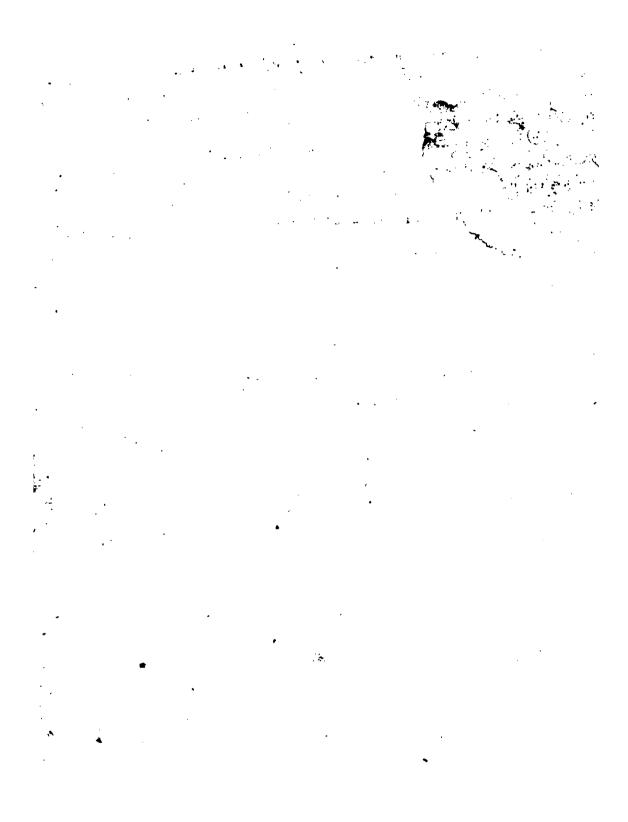

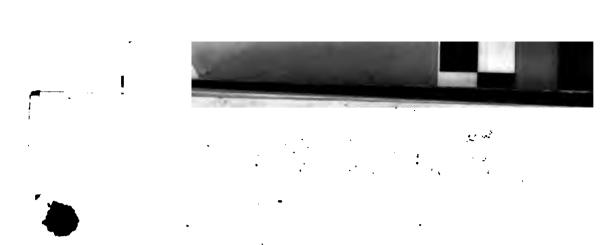

## Relation

über das am 6. September 1813 vorgefallene Gesecht bei Feistris am rechten Drauufer-

Um bem Feinde bas Borraden von Villach auf bem rechten Drauufer zu erschweren, und baburch ber Besatung vom Beobel und dem Kankerpasse ben Ruden zu beden, ließ der commandirente Herr General Feldzengmeister Baron von hiller einen Theil seiner Truppen bei Feistriß eine verschanzte Stellung beziehen, beren rechter Flügel sich an die Drau, der linke an die mit Baldung bedeckten Gebirge lehnte, und welche mit 8 Kanonen besetzt war. Die Fronte wurde überdieß noch von 2 Kanonen und 1 Haubige, die auf dem linken User ausgestellt waren, bestrichen. — Die Truppen, welche diese Stellung zu versteitigen hatten, waren vom Icherbataillon Nr. 9 zwei Kompagnien, Reisky Infanterie zwei Bataillons, Chasteler Infanterie zwei Bataillons, Merveldt Uhlanen vier Escabrons.

— Das Command o über dieselben führte General Becsey.

Der Feind, welcher sich in ber Nucht vom 5. auf ben 6. September dieser Stellung gegenüber gesammelt hatte, griff dieselbe am 6. um 6 Uhr Morgens mit seinen Blankern in der Fronte leicht an, während er einen großen Theil seiner Eruppen durch bes Barenthal gegen das von uns besetzte Gebirge bestilten ließ. — Gegen 12 Wir Michael

tags rudte er mit brei Maffen gegen die Fronte mit Ungestum vor, wahrend andere feinde liche Truppen, die das Gebirge bereits erstiegen hatten, den Angriff auf den linken Flüsgel mit größtem Nachdruck begannen. — Das Gefecht währte von diesem Augenblick an bis um halb 10 Uhr Abends ohne Unterbrechung fort. Die Angriffe des Feindes wurden vier. Mal zurück gewiesen; allein eben so oft drang er mit frischen Truppen wieder vor, und verstärkte ohne Unterlaß diesenigen, welche im Gebirge gegen unsere linke Flanke operritten.

Gleich nach erhaltener Meldung des feindlichen Angriffs hatte der commandirende General sich selbst nach der Position begeben. Das Grenadierbataillon Chimani wurde von Klagenfurt aus sur Unterstützung bahin gesandt, welches um 2 Uhr Nachmittage vorgezogen, und daher auch das Grenadierbataillon Welsperg für den Fall, als sich unterer Truppen zurückzichen sollten, zur Aufnahme derfelben und Deckung des Rückzuges vorgeschickt werden muste.

Begen achte Uhr Thende gelang es endich bem Feinde, unfern linken Flügels vom Gebirge heradzudrucken, und unfern Rucken zu bedrohen. Es gab kein Mittel mehr, diesem widrigen Ereignisse abzuhelfen, und der Ruckzug mußte angetreten werden, welcher auch ungeachtet der lebhaften Verfolgung des Feindes in der größten Ordnung bis Weitsche dorf fortgesetzt wurde.

um zehn Uhr Nachts wurde alles ruhig; der Feind zog sich auf Feistrig zuruck, und man benutte die Nacht, die Truppen des General Becken sowohl, als jene auf tem Becbel gestandenen auf das linke Drauuser herüber zu ziehen, und die Brucke abwerfen zu laffen.

Der commandirende General fühlt sich außer Stande, die Tapferkeit und wetts eisernde Beharrlichkeit der Truppen, welche durch 16 Stunden ohne auszuruhen im Gestechte waren, nach Burden anzurühmen. Vorzüglich empsiehlt er den General Vecken wegen seiner Einsicht, trefflichen Dispositionen und rasilosen Thatigkeit. — Die Obersten Weigel und Baumgarren haben alles geleistet, was man von einsichtsvollen und tapfern Inführern zu fordern berechtiget ist. — Der Hauptmann Spanochi und Oberlieutenant Weingarten vom Generalquarciermeisterstab haben sich durch zweiknäßige Aufstellung der Truppen und persönliche Tapferkeit 1. r ausgezeichnet.

Da die Eingaben über den Berlust, welcher, wie ein 16 Stunden langes Geschicht der obbeschriebenen Art vermuthen lagt, nicht unbedeutend senn konnte, damals noch nicht eingelangt waren, so behielt der commandirende harr General es sich vor, dies

selben nachzutragen. Ind'ffen versichert er, baß ber Berluft bes Feindes ungleich starter war, indem derfelbe einen Theil seiner Angriffe unter unserem Kanonenfeuer machen munte.

Aus einem Ausweise der feindlichen Armee, welcher bei einem gefangenen Sergeanten vorgefunden worden ist, wurde etsichtlich, mit welcher Starke die Position bei Feistrig angegriffen worden, und welche Bravour unserer Aruppen nothwendig war, diessen ehrenvollen Ausgang des Gesechtes herbei zu führen \*).

· 1f.

#### Nachtrag

zur Relation über das Gefecht bei Feistrit vom 6. September 1813.

Der Generalmajo: Baron Becsen fühlt sich verpflichtet, bei bem allgemein tapfern und ruhmvollen Benehmen ber Truppen im Gesechte von Feistriß auch jener Einzelnen namentlich zu erwähnen, die durch vorzügliche Entschlossenheit und Muth sich auszuzeichenen Gelegenheit hatten.

<sup>\*)</sup> Nach jenem Ausweise bestand dam als die active Armee des Viceknigs aus 5 Divisionen Infanterie, und aus fer der Gardelavallerie, aus 4 Kavallerieregimentern; zusammen aus 6x Bataillons, x2 Escadrons. Bon diesen be anden sich am Tage des Gesechts die Division der italienischen Garden, und die Divisionen Bignolles, Quesnel und Gratien (22 — 24,000 Mann) auf der Linie vom Gailthal über Villach und Feistris. Nur die italienische Division Palombini ftand damals in der Gegend von Laidach und Krains durg. — Außer dieser Armee waren noch zwei feindliche Divisionen zwischen Verang und Wiede mie ihrer Organistrung beschäftiget, und einige tausend Mann theils illgrische Granztruppen, weite Diese waren in Dalmatien und Istrien vertheilt.

abtheilungen sich in Massen formirte. Die so eben im Marich nach Stein begriffene Landichrkompagnie war zu Alein Rallenberg angekommen; sie wurde zur Unterstützung beordert, und rückte der halben Kompagnie und dem Zuge Uhlanen nach. Der General Folseis betaschirte sogleich noch einen Zug Uhlanen zur Verstärkung des erwähnten. — Mittsterweile kamen zwei Kompagnien von Chasteler Infanterie, die der Kerr General von Aich über Rothenbüchel und Radomle vorrücken ließ, zu Klein Rallenberg an, und stellsten sich vor dem Orte auf. Ein und eine halbe Kompagnie Landwehr mit einem Zug Radesky Hussaren ließ er als Reserve bei Rothenbüchel; — dieß war die Stellung seines rechten Flügels.

-8

Eine Kompagnie Lusignan, nebst einer Landwehrkompagnie und einem Zug. Uhlanen ließ der Herr General über Ebensfeld gegen Monsbruck, zwei Kompagnien auf
der Straße gegen Tresain vorrücken, weil man auf einen Angriff, von Achrenutsch her
gefaßt sein mußte. Zwischen diesen vier Kompagnien wurde in der Ebene die übrige Kavallerie in zwei Tressen ausgestellt, nämlich: eine Escadron Merveldt Uhlanen ins erste,
eine Escadron Radesty Hussaren ins zweite Tressen; — eine Kompagnie Lusignan Landwehr, und die dreizehnte Kompagnie von Lusignan blieben mit der Arrillerie, die man
der schlechten Witterung wegen nur auf der Hauptstraße ausstellen konnte, bei Szoba in \_
Reserve; — eine halbe Kompagnie Chasteler stand an der großen Feistrisbrücke, eine andere halbe Kompagnie wurde nach Kreitberg betaschirt; eine halbe Kompagnie von der
zu Lusthal ausgestellten Division von Chasteler Infanterie wurde besehligt, die Gegend,
zwischen der Save und der Feistris durchzustreisen.

Diese Ausstellungen wurden bewerkstelliget, während der rechte Flügel mit dem Feinde im Gesechte war. Der Oberlieutenant Lichtenberg operirte mit seinen Blankern und dem Zug Gossaren nebst dem nachrückenden Soutien in der linken Flanke des Feindes, indem er auf dem Wege gegen Most unaushaltsam vordrang. Hauptmann Machio deckate durch seine Ausstellung die Straße gegen Stein, und erhielt die Berbindung mit den Uhlanen. Durch diese Bewegung und das wirksame Feuer geängstigt, zog sich der Feind: nach Monsbruck; sonach wurde er von dem Weg von Most her verfolgt, und von seiner Rückzugslinie abgeschnitten. Die schon erwähnte, von Klein-Kallenberg herbei geeilte halbe Landwehrkompagnie und der Zug Uhlanen, durch die nachrückende sechste Land-wehrkompagnie und einen Zug Uhlanen, durch die nachrückende sechste Land-wehrkompagnie und einen Zug Uhlanen unterstüßt, griffen den Feind in der Fronte an. Dieß veranlaste ihn, Schuß in den Käusern von Monsbruck zu suchen. — Monsbruck wurde

mit Anstrengung angegriffen, und ber Feind herausgeworfen; er eilte in bem at !n Dorfe Lote neue Bertheibigungevortheile aufzusuchen. Die fechste Landwehrkombua IEDE nun auch vorgezogen, und im Sturmschritte gegen biefen Ort beorbert; fie ver.... mit Bulfe ber pon Monsbrud nachrudenben zwei Kompagnien ben geind auch aus biefem Drte. Er eilte nun Sabach zu erreichen, welches bereits an ben fublichen Ausgangen burch ein vom Dberfilieutenant Baron Reugebauer abgeschicktes Detaschement besett mar. Iber biefes mußte ber Uebermacht bes Feinbes weichen. In biefem Orte fchien ber Reind fich halten zu wollen; er befette alle Ausgange mit Boltigeure, und fammelte feine ubrigen Truppen wieber; unfere ihm folgenden Kompagnien wurden mit gangen Divisionebechargen empfangen, und die Boltigeurs feuerten aus allen Kenftern. Sierauf murbe, um bem Feinde gur Bermehrung feiner Bertheibigungsanstalten feine Beit au laffen, bie vierte Landwehrkompagnie beordert, bas Dorf in ber Fronte anzugreifen, welches fie auch mit gefälltem Bajonnet erreichte, und fich ber erften Baufer bemachtigte. Lange machte ber Feind beffen Befie ftreitig; er murbe zweimal aber ben Pifchatabach geworfen, bis er endlich bas linke Ufer in fo weit behauptete, bag er ben Beg nach Trefain nehmen tonnte. -

Seine Absicht konnte nunmehr teine andere febn, als die Baupistrage au gewinnen; um fich auf berfelben nach Efchernutich gurud gieben ju tonnen. Diefes ju vereiteln, wurde bie fechzehnte Kompagnie von Lusignan an tie Tresainer Brude vorgeschickt; bie achtzehnte blieb ihr zur Unterftagung. — Der Feind warf fich nach Trefain, und fließ auf biefe bereits aufgestellte Kompagnie; hier machte er ben ersten Gebrauch von feinem Geschuge. Rach einigen unwirksam gebliebenen Kartatichenschuffen auf jene Kompagnie brangen feine Grenadiere mit dem größten Ungeftum gegen bie Brude vor; boch feine Anstrengungen scheiterten an der Unerschrockenheit und Entschloffenheit ber fie vertheibis genben Truppe. — Lieutenant Beigel mit einem Bug ber achtzehnten Kompagnie murbe duf einem Rebenwege in biefes Dorf geschickt, und versicherte fich ber erften Baufer; Oberlieutenant Robler mit einem andern Theil derselben eilte an bas rechte Ufer bes Pischatabaches, und warf fich auf den Fein. Diese gleichzeitigen Ungriffe enterafteten seine fernere Attate, und brachten ibn in Unordnung. Die Boltigeurs warfen fich in die Baufer an beiben Ufern bes Baches, feuerten bom Thurme, und hinter ben Baunen berobr, und deckten bie neue Formirung iler in Unordnung gekommenen Brenabiers.

ittlerweile wurde die sechzehnte Kompagnie burch die vierzehnte abgelöst, die der m die Straße gezogen, und die Halfte der letzteren tieser unter Tresain über den Pisch ach gesetzt, um sie auf der Straße außerhald Tresain aufzustellen, und den allengalls über das Gebirge sich zurück ziehenden Feind zu empfangen. Der herr Oberstlienztenant Baron Neugebauer beorderte einen Zug ind Gebirge, zu welchem sich der Hauptsmann Maitti freiwistig meldete. Er erhielt eine halbe Kompagnie, und drang mit derzselben ind Gebirge, welches zerstreute seindliche Soldaten, ja sogar einige Chasseurs der echeval auf den nördlichen Abfällen erstiegen hatzen; diese machte er theils gefangen, theils wurden sie herabzeworsen. Die bei Monsbruck, Loke und Habach theilweise ind Gesecht gebrachten Kompagnien, die zur Besehung von Stein bestimmte Division des Hauptsmanns Machio ausgenommen, engten den Keind immer mehr ein, und unterhielten das wirksamste Feuer.

Bon allen Seiten angegriffen, wurden nicht nur bes Feinbes bereits aufs neue formirte Grenadierkompagnien, fondern auch die gange feindliche Brigade gerftreut, und in die größte Unordnung gebracht. Dberlieutenant Robler fturzte fich jum zweiten Dale mit Ungeftumm in ben Feind, nahm mit fturmender Sand mit den Korporals Miller und Bindprechtinger eine feindliche Ranone; Die zweite eroberte ber Fahnrich Rlement de Beauve mit bem Korporalen Sagacs, und bem Gemeinen Stefni. — Der Sauptmann Maitti, ber ben Feind gang umging, nahm ben bleffirten Generalen Belotti, einen Sommiffar, feinen Sefretar, einen Difficier de sante, und viele Gemeine gefangen, erbeutes te 3 Pulvertarren und eine Relbichmiebe, Bwei Kahnen fielen in bie Banbe ber Sieger. - Der Reft ber nun gang aufgelbsten Brigade fluchtete fich unter bem Schuge ber nun fcon eingebrochenen Racht ins Gebirge; ber größere Theil bavon aber wurde gefangen. Die am Eingang berührte feinbliche Ravallerie war verschwunden, und außer ben wenis gen oben erwähnten Reitern tam nichts mehr von berfelben jum Borfchein. Nachbem alles ruhig, und bie Racht ganglich eingebrochen mar, ließ ber Berr General von Folseis ben Feind burch kleine Ubtheilungen verfolgen; bie übrigen Truppen jogen fich wieder in Die Stellung binter bie Feiftrig.

Unser Berlust besteht in 5 Tobten, 14 Berwundeten, und 5 Bermisten; der bes Zeindes beläuft sich auf 50 bis 60 Tobte, gegen 200 Blessirte, und beiläusig 650 Ge-fangene. Unter ben feindlichen Blessirten besindet sich der Oberste Bianchi, unter den Gefangenen der Brigadegeneral Belotti, und mehrere Officiers. Die Trophäen dieses

Tages find 2 Fahnen, 2 Kanonen, 3 Pulverkarren, eine Felbschmiebe, meln, und gegen 500 brauchbare Feuergewehre.

Der herr General Foldeis fuhlt sich verpsiichtet, ben Oberstlieutenant Baron Reugebauer besonders anzuempfehlen, welcher als Verpostenscommandant gegen die
große lieberemacht bes Feindes so zwecknäßige Austalten getroffen hatte, daß der Feind
überall, wohin er sich ziehen wollte, schon vorbereiteten Widerstand fand; auch hat er
in dem Gesechte selbst mit der größten Entschlossenheit seinen angesangenen Plan ausgesührt, und dadurch bessen glücklichen Ausgang vorbereitet. — Nicht weniger hat
Hauptmann v. Myrbach des Generalquartiermeisterstabs, indem er mit unermüdeter Thatigkeit auf der ausgedehnten Strecke die vorgeschiekten Abtheilungen im entscheidendsten Augenblicke immer dahin brachte, wo sie im Rücken und Flanke am wirksamsten waren, zum
ersochtenen Siege ungemein beigetragen. — Eben so rühmt der Herr General das vortressliche Benehmen der Hauptseute Macchio und Baschuty, und des Oberlieutenants Lichtenberg
von Lusgnan Infanterie, welche den Feind besonders von Stein und Kreutz aus, unterstügt
durch die Abtheilung von Radessty Hussaren des Rittmeisters Sandor, in den Flanken cotopirten, und ihn dadurch zwangen, nach Monedruck zu gehen, daher im Einklang des Sangen sehr viel zum glücklichen Ausgange dieses Tressen mitwirkten.

Der herr General kann den Muth und guten Billen fowohl des Linien = als bes Landwehrbataillons von Lusignan nicht genug ruhmen. Bei ber ungunstigsten Witterung, wo die Auppen gang burchnaft waren, und nur die Gewehre ber in den Saufern por bem Regen Geschütten losgeben konnten, mußte meiftens mit bem Bajonnet allein gefochten werden, wobei biefe Bataillons eine feltene Unerschrockenheit bewiefen. - Befonders ausgezeichnet haben fich außer den schon Genannten noch vom britten Bataillon Lusignan ber Bauptmann Maitti, ber Dberlieutenant Robler, welcher nebft einer Canone, bem Feinde noch bei 100 Gefangene abnahm, ber Kahnrich Klement be Brauve. — Der Gemeine Mactovich hat einen feindlichen Fahnentrager nieder gestoßen, und die Fahne erobert. Die Korporals Berrmann und Schneider haben ben vom Reinde befebten Trefainer Rirchenthurm erflurmt, bie Befagung gefangen gemacht, und eine Sahne erobert. — Ferner haben fich die Ror= porals Fabianich und herzel, die Gemeinen Painak und Simon Krenz befonders durch , die Aneiferung ihrer Kammeraben mit bem beften Erfolge bervorgethan. - Bon tem eifien Lusignanischen Landwehrbataillon haben sich die Hauptleute Tiernbl und Schmiedl vorzugtich durch die gute Ordnung ausgezeichnet, mit welcher sie jede Bewegung ihrer Kompagnien in diesem Befechte ausgeführt haben.

### Nachtrag

zu ben Relationen über bie Gefechte von Feiftris und Trefain.

Um die sich bei den lehtvorgefallenen Gefechten besonders ausgezeichnete Mannschaft pelohnen, und die übrigen Truppen anzuseuern, hat der commandirende Herr Feldzeuge meister Freiherr von hiller nachstehende Belohnungen zu vertheilen befunden:

Wegen bem Gesechte bei Feistris, die silberne Medaille dem Feldwebel Bezott, und Korporalen Mirko von Reisky Infanterie, die sich bei dem Sturm auf Feistris bes sonders auszeichneten; letterer, obgleich verwundet, trat dennoch einer der Ersten zu einem zweiten Sturm als Freiwilliger hervor; — dem Korporalen Kasowsky, und dem Gemeinen Ladislaus Tzeredint, beide von Chimani Grenadiers, deren ersterer durch seine Beispiel die Truppen zum Sturm auf St. Johann ausmunterte, und einen seinblichen Gergeanten mit 4 Gemeinen eigenhandig gefangen nahm, letterer aber einen bereits gefangenen Offizier dem Feinde wieder entriß; — dem Feldwebel Firnschuß von Chasteler Infanterie, welcher durch sein tapferes und kluges Benehmen den Fähnrich Bogner, und einen Ing gegen einen weit überlegenen Feind vor der Gesangenschaft schützte; — dem Korporalen Stadelmaler von Chasteler Infanterie, der durch seine Entschlossender eine Truppenabeheitung vor der seindlichen Gesangenschaft rettete, und nach vollbrachtem Rückzuge zwei Schisse, die noch am feindlichen Ufer flanden, und uns in der Racht hatten gesährlich

werben konnen, baburch in Sicherheit brachte, bag er schwimmend über ben reifenben Strom fette, und dieselben auf bas dießseitige Ufer herüber führte. — Rebli biefen wurden 20 Dukaten an mehrere Gemeine, welche sich ausgezeichnet hatten, versbeiter

Wegen bem Gesechte bei Mitterberg und senem bei Materia in Istrien erbielten bie silberne Redaille ber Korporal Maroves von Radesty Hussaren, und ber Korporal Gunat vom Kreuzerbataillon, für welche General Nugent wegen ihrer ganz besondern Auszeichnung um diese Belohnung eingeschritten war. — An Geldbelohnungen wurden 12 Dukaten im Golde, und 100 Gulden in Silber an mehrere ausgezeichnete Istrianes und Kroaten vertheilt.

Begen bem Gefecht bei Brefain erhielten die silberne Medaille die Korporals Miller, Bindprechtinger und Sagacs von Lusignan \*). Un verschiedene tapfere Unterofficiere und Gemeine wurden 22 Dukaten im Golde vertheilt.

Der commandirende herr General empfiehlt noch nachstehende Generals, Stabeund Oberofficiere: ben Generalen Becken, welcher fich burch feine Thatigeeit, Geiftesaegenwart, militarifchen Ueberblick und Lapferkeit bei jeber Gelegenheit besonders auszeichnete, und hiervon in dem Gefechte von Feiftrig wiederholte Proben gegeben bat; - ben Dberften Beigel, ben Dajor Grafen Beiffenwolf, und bie Sauptleute Prubenty und Strauf von Reiety; - ben Sauptmann Brianten vom Grenadierbataillon Chimani, - ben Sauptmann Spanochi, und ben Dberlieutenant Beingarten vom Generalquartiermeisterstabe, welche fich in bem Gefcchte bei Friftris von Seite bes Ropfes und Bergens gang porzüglich ausgezeichnet haben; - ben Obersten Baumgarten und Major Grief pon Chafteler Infanterie, wovon fich letterer burch die ftandhafte Bertheidigung ber Reiftrif ber Brude, und bei ber zweimaligen Besturmung bes Dorfes besonders hervorgethan bat: - ben Generalen Ableis, welcher burch feine flugen Dispositionen und feine Thatiafeit einen ibm weit überlegenen Reind faft gang aufgerieben bat; - ben Dberfilientenant Reugebauer, welcher bie Borpoften bes Generals Foldeis commandirte, und bemfelben ben erlangten Sieg gleichfam vorbereitete; - ben Sauptmann Morbach vom Generalquartiermeifterftabe, welcher nach bem Beugniffe bes Beren Generalen Folseis burch Ginficht und Anferteit vieles zu ben erfochtenen Bortpeilen beigetragen bat; - ben Derlieutes

<sup>\*)</sup> Die Berdienfte biefer Enpfern erhalten aus der vorhergegungenen Relation biefes Gefibees.

an A an A

•

•

••••

÷ Ą

÷ ,

# Resationen

ber

## bei der k. k. Armee von Italien

im September 1813

ausgeführten Bewegungen,

und ber

Sefecte bei Lippa, Telchano, St. Marein, Weichfelburg, St Hermagor, Hollenburg, Laschitz und Zirknitz.



#### Wie n.

Aus der kaiferlich = königlichen Hof: und Staats : Drackerei.

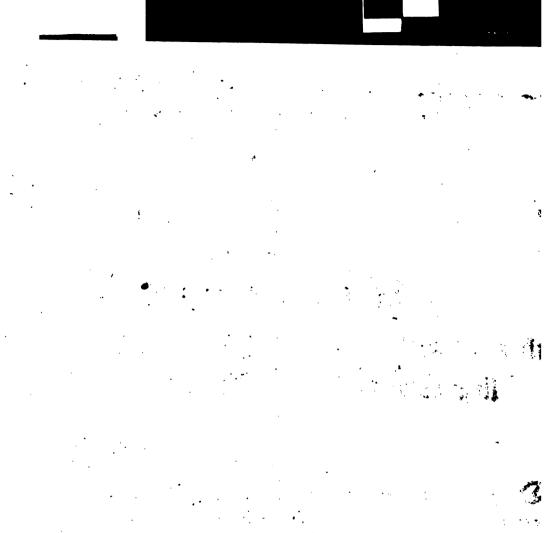

## Relation

über die Bewegungen der k. k. Armee von Stalien vom 1. bis 21. September 1813.

Der Feind hatte Anfangs diese Monaths, durch unsere Bewegungen dahin getäuscht, daß er dieselben vorzäglich nach Laibach gerichtet glaubte, nach großen ermüdenden Kontramar, schen zuerst gegen Eriest und Laibach, dann über Görz und Canale nach Larvis zurück, seine Streiktaste in einer Starte von 23,000 Mann zwischen Billach und Feistrist vereisnigt, die Gegend zwischen Ariest und Laibach aber nur schwach beseißt gelassen, und dabund den gegen Triest, Adelsberg, Laibach und das obere Savethal vordringenden Detaschements der L. T. Generale Rugent, Tsvid, Kebrovich und Fölseis freien Spielraum zu ihren ihärigen Vortüsungen gegeben. Diese so nothwendigen, durch den Ersolg gestechtsetigten Detaschirungen, die Deckung der Berdindung über die Radstatter Lauern, die Erhaltung der Communication mit Birol, und die auf die lehtere begründete Möglich. Teit, den Feind in seiner Insten Flanke zu bedröhen, etlaubten es dei der geringen Anzahl ber diesseitigen Streiktäste nicht, dem Feinde zwischen Billach und Feistrist eine angesmessensche Arast entgegen zu stellen, als berselbe die Stellung dei Fristris am 6. d. M. mit Uedermacht angeiss. Es wurde daher sich bienlicher erachtet, sich in so lange auf die Berselbegung des linken Drauusers zu bestähren, die der Keind durch eigene Detaschirunger eheibigung des linken Drauusers zu bestähren, die der Keind durch eigene Detaschirunger

11.

tel training and the second

and the second of the second state of the second

## iber das am 7. September 1813 bei Lippa vorgefallene Gefecht.

Der t. 4. Herr Beneral Bugent wurde am 7. September 1813 in seiner Stellung bei Lippa sowohl von Trieft, als von Wolksberg her angegriffen. Das Corps biefes herrn Generalen bestand aus 2 Bataillons Infanterie, und 1 Escadron Huffaren mit 2 Kanonen.

and the contribution of th

Der Feind mochte diese Angriffe von beiben Seiten wohl combinirt haben, aber es ereignete sich bennoch, daß die von Abelsberg anrudende feindliche, mit 2 Kanonen, und 2 Haubigen versehene Colonne allein und zuerst angriff. Der General Graf Rusgent erwartete den Feind kaltblutig in seiner Stellung, und empfing ihn mit einem so wohl angebrachten Kanonen und Kleingewehrfeuer, daß dieser sehr bald in Unordnung gerieth, und mit hinterlassung vieler Todten, Berwundeten, und Gefangenen die Flucht ergriff.

General Rugent ließ biefe Colonne burch seine Kavallerie verfolgen, ging ber zweiten feindlichen Abtheilung, bie in einer Starte von 2 Bataillons mit 2 Kanonen von Arieft herankam, entgegen, und stellte sich bei Bosziak vor Lippa auf. Der Feind griff

the state of the state of

wit Ungesidm an, und warf fich mit aller Gewalt auf bad Genteum ber Stellung Doch General Rugent mandverirte so vortrefflich, daß er den Feind in dem Augenblick, als dieser das Gentrum wirklich durchbrach, schon umgangen, und im Rucken genommen hatte. Hierburch war das Gesecht entschieden; der Feind zog sich eilends zurück, wurde von unsern Aruppen aufs nachbrücklichste verfolgt, auf seinem Rückzuge mehrmalen angegriffen, und endlich so zerstreuet, daß nur der Einbruch der Racht ihn vor dem ganzlichen Berberben rettete. — Der Feind zog sich die über seine verschauzte Stellung bei herpolye hinaus nach Bazavicza zurück.

Der General Graf Rugent schaft ben Berluft bes Feindes in beiden Gefechten auf wenigstens 300 Tobte und Bleffirte; unter den ersteren fand man vier feindliche Offiziere auf dem Schlachtfolde. 250 Rand, wannteet 5 Offiziele, wurden gefangen. — Unsfer Berluft war im Berhältniff zu senem des Feindes unbedentend; auch verloren wir keinen Offizier.

Daeral Ginf Busens sihnit bas ausgezeichnete Betragen bes Majors Gebeinba von Rabesty Suffaren, ber Hauptleute Juchari und Seppert von Franz Carl Jufanterie, — des Hauptmanne Dynmann vom Arregerergiment, und des Sauptmatund d'Abpre vom vierten Idgerbataillon. Ganz vorzäglich belobt ber Herr General den Fahnrich Arufich vom Areuzerbataillon, der mit feiner wenigen Mannschaft eine Anhobe, von deren Erhaltung der glückliche Ausgang des Gefrechtes größten Theils abhing, gegen die heftigsten Angriffe des Feindes mit der ehrenvollesten Standhaftigseit behauptete.

 · A Supplemental Control of the Control of

#### III.

## Relation

iber das am 14 September 1813 bei Zelchande wischen Lippa und Sagurie stattgehabte Gefecht.

chon am 12. September Abends erführ ber General Graf Nugent, baß sich der Feinds in Welsberg ansehnlich verstärke. Dieser General hatte bem zu Folge so viel mognisch alle seine Detaschements, außer seiner bei Sagurie gestandenen Avantgarbe, an sicht gegen Lippa gezogen. Seine ganze Stärke bestand alsdann in 1 Bataillon Erzherzog Franz Sarl Infanterie, 4 Kompagnien Barasdiner Creuzer, 3 Zügen Radesch Hussaren, und 4 dreipfündigen Kanonen.

Am 13. September wurde die Avantgarbe von einer feindlichen, bei 4000 Mann: farten Masse von Sagurie nach Dornek zurück gedrängt. Hier ersuhr der General Graf; Rugent durch seindliche Ueberläuser, daß des Feindes Macht aus 15 Bataillons Insanterie und 500 Mann Kavallerie unter den Divisionsgeneralen Pino und Palombini, und 3 Brigadegenerals bestand. Diese Ueberlegenheit des Feindes bewog den Geneval: Graf Nugent, die Stellung bei Jelchano zu beziehen, und dort des Feindes sernere Bezwegungen abzuwarten.

Am 14. Morgens custe ber Feind jum Nagriff vor, und das Gefecht begann mit einem morderischen Feuer. Im Verfolge besselben wurde mit abwechselndem Gluck gesochten; ber General Graf Nugent imponirte, auf die Bravour seiner Truppen bauend, durch Flankenmandvers dem so weit überlegenen Feinde. Doch endlich gelang es demselben, mit vier Bataillons die rechte Flanke des Generalen Graf Nugent zu bedrohen, indessen er sich in der Front immer durch herbeigezogene frische Truppen und mit mehreren Kanonen und Haubigen verstärkte. Der General Graf Nugent wurde hierdurch bewogen, nach eisnem sechsstündigen hartnäckigen Gesechte den Rückzug anzutreten. Dieser wurde unter beständigem Gesechte in größter Ordnung ausgeführt. — Bei Skalnikza blieb der Feind stehen, und nur die Tirailleurs blänkerten die spat in die Racht.

Unser Berlust bestand in 1 Todten und 3 verwundeten Offiziers, und 85 Mann vom Feldwebel abwarts, dann in zwei demontirten Kanonen. — Der Feind hatte nehst 2 verwundeten Generalen, wormter der Divisions - General Pino ist, 19 tode und verswundete Offiziers und über 400 Mann verloren.

General Graf Rugent vahmt die außererdentliche Tapferkeit aller Temppen, welsche an diesem Geschte Theil nahmen, durch welche allein es möglich wurde, der zahlreichen feindlichen Uebermacht einen so ehrenvollen Widerstand zu leisten. — Besonders aber rühmt der Herr General die Kaltblutigkeit und Entschlossenheit des sich dei mehreren Gesechten aussezeichneten Majors Savenda, von Radest Hussaren, an. — Außer diesem haben sich aussezeichnet der Major Mesko, die Hauptleute Komlosy, Sznesznisky und Paal, der Obersteinkenant Eperiessy und der Bataillonsadjutant Kasztelit von Erzherzog Franz Carl Infanterie, — Hauptmann Ogumann und Oberlieutenant Szvetacz vom Kreuzer Gränzregisment, — der Hauptmann Birnstiel, — und von der Artillerie der Lieutenant Schimon, welcher durch sein wohl angebrachtes Kanonenseuer dem Feinde bedeutenden Schaten zusügte.

IV.

## Relation

über die am 12. und 16. September 1813 bei St. Marein und Weichselburg statt gehabten Sefechte.

Nachdem der Bicekonig mit dem größten Theil seiner Armee am 11. September über den Leobel durch das Savethal bei Laibach angekommen war, ruckte derselbe ich 12. Früh mit beiläusig 6000 Mann in mehreren Abtheilungen gegen den bei St. Marein mit 6 Kompagnien des Gradiskaner Granzregiments aufgestellten Obersten Millutinovid vor. Bahrend der Feind gegen dessen linken Flügel desilirte, und dadurch vermuthlich die Achtsamkeit des Obersten Millutinovich zu täuschen suchte, griff er die auf den Höhen bes rechten Flügels aufgestellten ein und eine halbe Kompagnie Gradiskaner des Hauptmanns Nikschich mit zwei Bataillons an. Dieser Hauptmann ließ den Feind mit einem Theil seiner wenigen Truppen umgehen, während er denselben in der Fronte mit dem Basonnet attakirte, und ihn über die Höhen hinab warf, wobei er 70 Gesangene machte.

— Bu gleicher Zeit griff der Feind den linken Flügel bei Weiskirchen mit größtem Nachbruck und Ueberlegenheit an. Obschon durch eine Colonne von zwei Bataillons Garden in

der Front und in der Flanke angegriffen, leiftete doch ber hauptmann Martini mit drei Kompagnien Gradiskaner bort ben kraftigften Widerstand. Er ließ den Feind durch ben braven Feldwebel Elger mit einem Detaschement von 40 Mann in der Flanke angreifen, wodurch jene beiden Bataillons zerstreut, und mit bedeutendem Verluste in die Flucht gesiggt wurden.

Die Entschlossenheit, mit welcher die Gradiskauer dem Feinde bei der Bertheistigung der Stellung auf allen Puncten begegneten, machte es dem Obersten Millutinosvich möglich, dieselbe gegen die große Ueberlegenheit des Feindes zu behaupten. — Der Feind hatte an Todten und Berwundeten gegen 500 Mann, an Gefangenen 2 Offiziers und 95 Mann verloren. — Der dießseitige Berlust bestand in 47 Todten und Bleffirsten, und 28 Gefangenen.

An demselben Tage griff der Feind auch die bei Sallog unter dem Major Reinsbach aufgestellten drei Kompagnien Brooder und einen Bug Hussaren mit einer anßerorschentlichen Uebermacht an. Dieses Detaschement vertheidigte seine Position mit der ausgeszeichnetesten Tapferkeit, und wies des Feindes Angriffe mit dessen sehr bedeutendem Berluste zuruck. Die tapfern Brooder verloren 11 Todte, 21 Blessirte, und 28 Gesfangene.

Die Macht, welche ber Feind an diesem Tage ins Gefecht brachte, bestand aus der Division der italienischen Garbe von 7 Bataillons und 2 Escadrons, und aus 6 Bataillons Linieninsanterie. Diese große Ueberlegenheit des Feindes bewog den General :Rebrovich, welcher diesen Tag mit einer kleinen Reserve in Beichselburg stand, zu dem Entschlusse, seine Bortruppen gegen die von Neustadt her erwarteten Unterstüßungen zuruck zu suhren, und dann mit diesen vereint, den Feind wieder anzugreisen, welches auch, nachdem die Truppen sich am 15. September in der Stellung auf dem Barenberge gesammelt hatten, am 16. ausgeführt wurde.

Das Corps des Generalen Rebrovich bestand jest aus 1 Bataillon Brooder, 1 Bataillon Gradistaner, 1 Bataillon St. Georger, 1 Bataillon Erzherzog Franz Carl Infanterie, und 2 Escabrons Rabesty Hussaren.

Die erste Colonne unter dem Obersten Millutinovich, aus dem Gradiskanerbataillon bestehend, marschirte in die rechte, die zweite, der Major Reinbach mit 3 Kompagnien Brooder, in die linke Flanke des Feindes. Die Hauptcolonne drang auf der Strabe nach Beichselburg vor. — Der Angriff geschah von allen Seiten pugleich. — Ein-

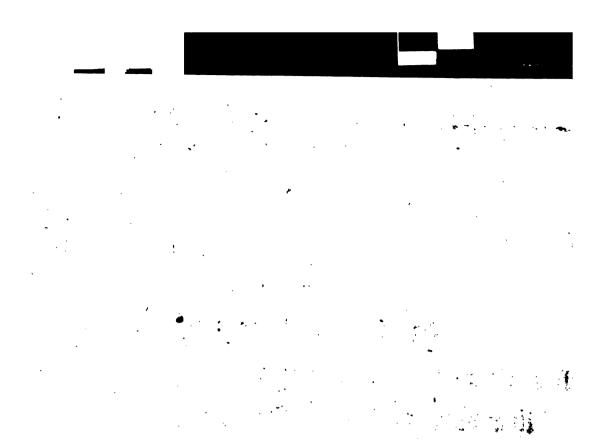

.. [4 ٠,٤٠ ે ફેઇ

••

j**en** - ¥ - √ 12 (129)

## Relation

über die Bewegungen der k. k. Armee von Stalien vom 1. bis 21. September 1813.

Der Feind hatte Anfangs dieses Monaths, durch unsere Bewegungen dahin getäuscht, daß er dieselben vorzäcklich nach Laibach gerichtet glaubte, nach großen ermüdenden Kontramar-schen zuerst gegen Triest und Laibach, dann über Görz und Canale nach Tarvis zurück, seine Streikträfte in einer Stärke von V8,000 Mann zwischen Billach und Feistris vereimigt, die Gegend zwischen Triest und Laibach aber nur schwach beseich gelassen, und dazwich den gegen Triest, Adelsberg, Laibach und das obere Savethal vordringenden Detachtements der K. T. Generale Rugent, Tsvich, Aebrovich und Fölseis freien Spielraum zu ihren ihätigen Bortückungen gegeben. Diese so nothwendigen, durch den Erfolg gezechtstetigten Detaschirungen, die Dedung der Berdindung über die Rabstäter Tauern, die Erhaltung der Gommunication mit Tirol, und die auf die letzere begründete Möglichzeit, den Feind in seiner Insten Flanke zu bedrohen, etlaubten es dei der geringen Anzahl der diessseichtigen Strelkträfte nicht, dem Feinde zwischen Willach und Feistris eine angesmessen Traft entgegen zu stellen, als derselbe die Stellung dei Feistris am 6. d. M. mit Uedermacht angeiss. Es wurde daher su bestelbe die Stellung dei Feistris am 6. d. M. mit Uedermacht angeiss. Es wurde daher su bestelbe die Stellung der Feind durch eigene Detaschirungs ebeilgung des linken Orannsers zu beschiedungen, bis der Feind durch eigene Detaschirungs

Um den Feind über den eigentlichen Punkt des Angriffs in Ungewisheit zu erhalten, ließ der commandirende Herr General schon am 18. September durch den Oberstelieutenant und Idgerbataillonscommandanten von Mumb, welcher den Areuzberg besetzt gehalten hatte, eine Demonstration gegen St. Hermagor, wo ein seindlicher General mit 1500 Mann ausgestellt war, unternehmen. Der Oberstlieutenant Mumb hat durch die vortressliche Ausschhrung seines Austräges jenes seindliche Corps mit einem beträchtelichen Berluste an Todten und Berwundeten geschlagen, und ganzlich zerstreuet, wobei dem Feinde über 200 Gesangene, worunter mehrere Osiziere, abgenommen, und zwei Fahenen erobert wurden.

#### VI.

## Relation

## über die Operationen vom 21. bis 30. September 1813.

Rachdem durch den forcirten Uebergang über die Drau, und durch die Besetung des Leobels der Feind in seinen Berbindungen beschränkt worden, suchte Seine Ercellenz der commandirende Herr Feldzeugmeister Freiherr von Hiller vor Allem durch Errichtung befestig= ter Brückenköpse bei Hollenburg und Roseck seinem weiteren Borrücken eine sichere Basis zu geben. In diesen ward nun mit der größten Anstrengung gearbeitet, und die vorzüglich günstige Lage und größere Ausbehnung des Letzteren derselben versprachen jeder fernern Bewegung an der Orau vollkommene Sicherheit.

Der Leobel war seit dem 21. September ganzlich besetzt, und von Feinden gereinigt, und die Berbindung mit einem durch das Kankerthal gegen Krainburg vorgedrungenen Streiscommando, so wie jene mit dem General Folseis langst dem linken
Saveuser hergestellt.

Sobald ber Feind Nachricht erhalten, daß seine beiben im Drauthale ausges, stellten Divisionen gegen die Burzen und in das Gailthal zuruck geworfen worden, unsterstützte er dieselben am 22. über Asling mit der Halfte der zwischen Laibach, Krainez burg und Neumarktl gestandenen Division Duesnel. Die andere Halfte dieser Division verwendete er, den General Folseis zu beobachten. Mit seinen übrigen bei Laibach und Abelsberg aufgestellten Truppen suchte er durch eine Detaschirung über Zirknis nach Reiffenis und Gotsche den General Rebrovich aus seiner Stellung vor Weichselburg zu mandberriren.

Die seinbliche Kraft zu trennen, dieselbe auf der einen Seite zu beschäftigen, während sie auf der andern durch beständige Angrisse in der Flanke und im Ruden aufsgerieben wurde, war von nun an das Hauptaugenmerk des commandirenden Herrn Geseneralen. — General Eckardt, welcher bereits am 21. September Paternion besetzt hatte, zinging jest über Bleiberg; war betwachtliche Borrathe an Bergwerksprodukten erbeutete, und St. Anton nach St. Stephan vor, und vereinigte sich dort mit der aus dem oberen Gailthale vordringenden Colonne des Oberstlieutenants von Mumb. Er sollte, wenn das linke Sailuser die Federaun sicher gestellt sehn wurde, den Feind durch Umgehungen und Detaschirungen gegen Tarvis und Pontasel zum Ruckzug nöttigen, und ihn in seinem Rucken beunruhigen, während der General der Kavallerie Baron Frimont wir den Disvisionen Marschall und Merville, und von der Brigade Vecker vom linken Flügel versstärt, gegen Finkenstein und Federaun vorrückte, und den Feind immer mehr gegen die Wurzen und Tarvis hin zurück zu drängen suchte.

Bu gleicher Zeit wurde die Brude bei Billach wieder hergestellt, und auf ben vortheilhaften Soben bei Federaun zur Sicherung eines Ueberganges über die Gail, so wie bei Bleiberg und auf den Windischen Soben, Werschanzungen angeordnet.

General Folseis hatte, um den General Rebrovich zu begagiren, am 25. Seps tember den feindlichen Brudenkopf bei Tschernutsch angegriffen, mehrere starte Berschanzungen fturmend genommen, und seine Borposten gegen die Save vorgeschoben.

Um diese Angrisse von Krainburg ber ebenfalls zu unterstüßen, wo sich der Feind noch immer auf dem rechten Ufer der Save hielt, auch die Möglichkeit seiner Verbindungen durch das Savethal noch mehr zu erschweren, ruckten nun die auf dem Leobel, und die Wurzen bin aufgestellten Detaschements mit dem Reste der Brigade Maier in das Savethal hinab. Sie hatten den Auftrag, rechts von Asling aus gegen Kronau. und links von Rakles gegen Kraindurg die dort aufgestellten feindlichen Truppen beständig zu beunruhigen, nur im Falle, daß sie von einer Uebermacht gedrückt würden, in die Sebirge wieder zuruck zu gehen, und dann beren Uebergänge in das Drauthal zu vertheidigen.

Bereits früher hatte ber General Rebrovich, von bem Feldmarschall = Lieutenant Rabivojevich nach Möglichkeit verstärkt, seine Truppen in der Stellung bes Barenberges zwischen Beichselburg und Treffen gesammelt. Durch Detaschirungen über Seissen=
burg nach Reifnig, und durch die Borrückung des Generalen Csivich von Gotschee war
ber Felnd genothigt worden, sich aus diesen Gegenden zuruck zu ziehen.

Chen so hatte er, burch die so zweidmäfige Bewegung des Generalen Rugent nach Istrien in die Flanke genommen, jene untern Gegenden gerdumt; dieser Seneral aber war den 21. September mit seiner Truppe in Capo d'Aftria eingetroffen; um von hier aus wiederholte Angriffe auf Triest zu unternehmen.

Wahrend diefer Borgange auf dem außersten linken Flügel war die bereits früher von Bogen nach Trient zurückgegangene siebente Infanteriedivision der feindlichen Armee von Italien unter dem Generalen Bonfanti, gegen 5000 Mann start, durch die Bewegungen in Atrol um die Berbindung über den Brenner besorgt, neuerdings wieder vor, und ein Theil davon am 25. September in Brixen eingerückt. Diese zurückzuweissen, oder dem etwaigen Borrücken derselben in das Pusterthal zu begegnen, war der Feldmarschall Lieutenant Fenner bereits mit einigen Truppen verstärkt worden. Auch ward dem General Stanisavlevich, der bisher die Berbindung mit der k. k. Donauarmee zu unterhalten aufgestellt gewesen, der Beschild ertheilt, die das obere Ennsthal deckenden Berschanzungen auf der Potschen, und die Berbindung über die Radstädter Tauern durch die Besehung von Radstadt zu sichern, mit dem Reste seiner Truppen aber sich über Spital an den Feldmarschall Lieutenant Fenner anzuschließen, um so durch die Aufstelzung einer größern Macht in Tirol auch auf dieser Seite sebem seindlichen Andringen mit Krast begegnen zu können.

Durch eine am 27. September Nachmittags unternommene Recognoscirung gegen Hart und die Wurzen hatte der commandirende Herr Feldzeugmeister sich die Ueberzeugung verschafft, daß der Feind 10 Bataillons Infanterie, und 500 Mann Kavallerie, zusammen 9 bis 10000 Mann start, hinter dem Kerpitscher Graben, zwischen Hart und der Burzen ausgestellt habe, und rechts Kronau und Lengenfeld, links Arnoldstein kall be-

sest halte. Er schien entschlossen, sich in dieser Position hartnäckig zu vortheibigen, um ben Ruckung bes Bicekönigs gegen Gorz zu becken, indem dieser durch die für unsere Wassen so glücklichen Gesechte bei Leschis und Birknis am 25. und 27. September, und durch die über den Leobel in das Savethal nach Arainburg, Rattmannsborf und Asling abgesendeten Detaschements, die sich schon mit dem Generalen Folseis verdunden haben, dewogen worden war, am 28. September seine Position vor Laidach und Imischen wasser zu verlassen, und, nachdem er alle Brücken zerstört, sich über Bischosslat und Mippach gegen Görz zurückzuziehen. Auf diesem Rückzuge wurde er von dem Generalen Folseis nach herstellung der Brücke dei Asseinach werfolgt, dessen Avantgarde am 29. September Nachmittags um zwei Uhr in Laidach unter dem heftigsten Feuer des mit 800 Franzoskundeliten Asseils einrückte, und dem Feinde, nach beschener Erösspung der von demselben mit größter Wiche verrammelten Brücken und Vassagen, über Oberlaidech die Stander nachsolgte.

Der Heldzeugmeister beschloß, bieses feindliche Corps fo lange nur durch Angriffe aus dem hintern Gailthale in seinem Rucken und Fignie heunruhigen zu jaffen bis er durch die in einigen Tagen erwarteten Berflarkungen in den Stand gesicht wert ben würde, einen Angriff auf die Fronte der seindlichen Stellung wit gehörigem Rachbruck auszusähren. VII.

## Relation

über die Sefechte, welche am 25. September 1813 bei Laschiß, und am 27. des nämlichen Monats bei Zirkniß statt fanden.

Die Pino'sche Division, unter ben Befehlen des Generalen Palombini, ist am 22. September von Abelsberg über Zirknis und Reifnis vorgebrungen; eine ahnliche Colonene brang von Laibach auf der Straße nach St. Marein vor. Diese beiden Colonnen batten die Absicht, den bei St. Marein gestandenen Generalen Rebrovich in Fronte und Flanke anzugreifen, und alsbann weiter gegen Karlstadt vorzudringen. — General Rebrovich sich sich sendthiget, der weit überlegenen Nacht des Feindes auszuweichen, und besog die Stellung am Barenberg zwischen Weichselburg und Treffen.

Um bas weitere Borhaben bes Beinbes ju vereiteln , wurden unsererfeits brei

sest halte. Er schien entschlossen, sich in blefer Position hartacking zu vertheibigen, um ben Ruckung bes Bicetonigs gegen Gorz zu becken, indem dieser durch die für unsere Wassen so glücklichen Gesechte bei Leschis und Birknis am 25. und 27. September, und durch die über den Leobel in das Savethal nach Kraindurg, Rattmannsborf und Assing abgesendeten Detaschements, die sich schon mit dem Generalen Folseis verdunden haben, dewogen worden war, am 28. September seine Position vor Laidach und Iwischen wasser zu verlassen, und, nachdem er alle Brücken zerstört, sich über Bischossal und Rippach gegen Gerz zurückzuziehen. Auf diesem Rückzuge wurde er von dem Generalen Folseis nach herstellung der Brücke bei Aschenutsch verfolgt, dessen Avantgarde am 29. September Nachmittags um zwei Uhr in Laidach unter dem heftigsten Feuer des mit 800 Franzosen beseichten Kastells einrückte, und dem Feinde, nach beschehener Erössnung der vom demselchen mit größter Welche verrammelten Brücken und Vassagen, über Oberlaidach die Stander nachfolgte.

Der Heldzeugmeister beschloß, dieses feindliche Corps fo lange nur durch Angriffe aus dem hintern Gailthale in seinem Rucken und Fignit heunruhigen zu jeffen, die er durch die in einigen Tagen erwarteten Berstärkungen in den Stand geseht wert den wurde, einen Angriff auf die Fronte der seindlichen Stellung wit gehörigem Rachbruck auszusähren. VII.

## Relation

über die Sefechte, welche am 25. September 1813 bei Laschip, und am 27. des nämlichen Monats bei Zirknip statt fanden.

Die Pino'sche Division, unter ben Befehlen bes Generalen Palombini, ist am 22. September von Abelsberg über Zirknis und Reifnis vorgedrungen; eine ahnliche Colonene brang von Laibach auf der Strasse nach St. Marein vor. Diese beiden Colonnen hatten die Absicht, den bei St. Marein gestandenen Generalen Redrovich in Fronte und Flanke anzugreifen, und alsbann weiter gegen Carlstadt vorzudringen. — General Redrosvich sich sendthiget, der weit überlegenen Racht des Feindes auszuweichen, und bestog die Stellung am Barenberg swischen Weichselburg und Treffen.

Um bas weitere Borhaben bes Beinbes ju vereiteln , wurden unsererfeits brei

Die erfte Solonne unter bem Commant. bes Diersten Stafen Starbemberg bestand aus 1 Bataillon Grabistanern, 1 Bataillon St. Georger, und 1 Escadion Rabegen Huffaren; sie wurde vom Barenberg nach Seissenburg abgeschickt.

Die zweite Colonne unter bem Generalen Baron Cfivich mit 1 Butaillon Szeniner, 1 Flügel huffaren, und zwei 3pfündigen Kanonen ging von Karlftabt über Motte ling, Bfernembl, nach Reifnig.

Die britte Colonne, 3 Kompagnien Dguliner unter bem Oberstlieutenant Dgrisfovich, seifte sich von Karlstadt über Szeverin und Gotschee nach Reifnis in Bewegung:
— Diesen Colonnen hatte ber Hetr Felbmarschall Lieutenant von Radivojevich ben Bes, sehl ertheilt, gemeinschaftlich zu wirken, und ben Feind dort anzugreisen, wo sie-ibst treffen wurden.

Der Feind erfuhr bie Annaherung biefer Colonnen, und zog fich baber und Guttenfelb, und von ba weiter nach Laschig.

Der Oberste Graf Starhemberg ließ mit außerordentlicher Thatigkeit ben Feind nicht mehr aus den Augen, und verfolgte ihn von Seissendurg über Birkenthal, Ans brus, und Kissovicz nach Krompole. Der Marsch ging durch außerst durchschnittene, steinigte und waldigte Gegenden auf einem kaum brauchbaren Wege, den noch nie eine Kruppe bestreten hat, während es unaufhörlich in Strömen regnete.

Es war bestimmt, am folgenden Tage, den 25. September, den Feind in drei Colonnen bei Laschis anzugreifen. Die Colonnan trafen bort gegen 1 Uhr Mittags zusammen,
und der bei 3500 Mann starke Feind ward sogleich rasch angegriffen. Nach einem Gesechte von
kaum einer Stunde wurde er zerstreut, und die Flucht zu nehmen gezwungen. Der außerst
durchschnittene und waldigte Terrain allein rettete den Feind von einer vollkommenen Rieden lage.

Der feindliche Berlust an Todten und Berwundeten belief sich während dieses kutzen Gesechtes auf 200 Mann. Unter den ersteren befand sich 1 Oberst, 1 Major, — unter letztern General Perimont, welcher der Gesangenschaft nur mit Mahe auf einem Seitenweg entging. Gesangen wurden 8 Offiziers und 300 Mann; auch wurden zwei Fahnen erobert. — Bei aller Ueberlegenheit des Feindes bestand unser Berlust nur in einigen Todten und Bertwundeten. —

Der Feind sammelte sich hierauf bei Oblat, und brachte eine Macht von 3000 Mann Infanterie, 500 Mann Kavallerie, und & Kandnen gufammen.

Unterbessen kam General Baron Csivich mit bem erst errichteten Szluinerbataillon, und i Migel Huffgren bei Reifniß, so wie ber Oberstlieutenant Ogrisopich mit ben 3 neu formitten Ogulinerkompagnien zwischen Reifniß und Gotschee an. General Baron Csivich und Oberst Graf Starhemberg beschlossen, ben Feind vereint bei Oblak anzugreifen, und marschitzten diesem Orte zu. Sobald aber der Feind den Anmarsch unserer Aruppen wahrsnahm, zog er sich in eine vortheilhafte Stellung die Zirknit zurack.

Bei Rablek trafen sich unsere Colonnen am 27. gegen 8 the Bormittag; ein Theil ber Truppen unternahm ben Angriff gegen die feindliche Fronte auf der Hauptstrafe und Birknis, indessen einige Kompagnien in beide Flanken des Feindes marschirten. — Der Feind hatte in seiner linken Flanke eine sur seine Stellung außerst wichtige Anhohe mit einem Bataillon besetht, und vertheidigte dieselbe auf das hartnäckigste. Zwei Angriffe auf dieser Hohe wurden bei aller Tapferkeit unserer Truppen durch die überlegenen seindlichen Berstärkungen abgeschlagen, die der Oberlieutenant Babits, des Gradiskanerregiments, mit seiner Kompagnie durch einen Seitenweg dieselbe im Ruden nahm. Teht ergriff der Feind hier die Flucht, indem er zugleich auch turch die Hauptcolonnen zum Ruckzug gezirvungen wurde.

Der Feind ward bis gegen Raunis verfolgt; jedoch traf er bort eine neue Reserve, wodurch es ihm möglich wurde, seine gesprengte Truppe wieder zu sammeln, und sich in einer neuen Schlachtordnung aufzustellen, beren beibe Flugel an sehr vortheilhafte Anhohen gelehnt, und seine Fronte in der Ebene mit 500 Mann Kavallerie und 14 Kanonen gedeckt war. — Diese so vortheilhafte Ausstellung der seindlichen Uebermacht bewog den Gesneralen Baron Cswich und den Obersten Graf Starhemberg nach einem vierstündigen morderischen Gesechte zu dem Entschlusse, den Feind, ohne einen Hauptangriff zu versuchen, durch Flankenmandvers zur Berlassung seiner Position zu zwingen. — Indessen trat der Feind um 4 Uhr Rachmittags freiwillig seinen Kuckzug von Raunis nach Abelsberg an, wobei ihm unsere Avantgarde noch mehrere Gesangene abnahm. — Der Feind hatte hier nach Ausstage der Gesangenen, mit seiner aus Adelsberg an sich gezogenen Reserve, bei 5000 Mann Infanterie, 500 Mann Lavallerie und 14 Kanonen beisammen, und war also in jester Bassengattung hoppelt so start als die k. k. Truppen.

Der feindliche Berluft betrug an biefem Tage an Tobten und Berwundeten aber 300 Mann; - an Gefangenen wurden ihm abgenommen: 1 Oberft, 2 Stabsoffiziers, 20 Offiziers, und über 400 Mann nebft zwei Fahnen. — Wir verleren 10 Tobte und 54

Berwundete; unter den lettern befindet fich der Oberlieutenant Babits vom Grabistanerregiment, der mit feiner Kompagnie bei Erstürmung der vom Feinde besetzen Anhohe diegrößte Kaltblütigkeit und Tapferkeit bewiesen hatte.

Der General Baron Csivich und Oberst Graf Starhemberg ruhmen die lobenswerthe Beharrlichkeit aller Truppen auf den beschwerlichsten Marschen, und ihre außerordentliche Tapferkeit in diesen Gesechten. — hier war es, wo zum ersten Mal das eben
erst organiserte Szluinerbataillon neue Beweise seiner alten Treue und Tapferkeit gab; dies
Bataillon verlor 5 Todte und 39 Berwundete. Die Offiziers und die Mannschaft besselben haben sich durch ihr tapferes Benehmen der Allerhochsten Inade Seiner Majestat des
Taisers würdig gemacht.

Der General Baron Csivich, und ber Oberste Graf Starhemberg ruhmen wegen vorzüglicher Auszeichnung ben Obersten Millutinovich, der sich durch seine glanzende Brazvour und kluges Benehmen besonders hervorthat, — den Major Blatkovich, die Hauptsteute Benko und Stekovich vom St. Georger Feldbataillon, — den Hauptmann Martisni, und Oberstieutenant Babits des Gradiskaner Grenzregiments, — den Rittmeister Graf Esterhazy, die Obersieutenants Graf Strachwis und Loksanzky, den Lieutenant Bazvon Holing von Radesky Hussaren, — und den Hauptmann Rodisky vom Generalquartiermeisterstabe.

•

•

•

Um den Feind über den eigentlichen Punkt des Angriffs in Ungewisheit zu erhalten, ließ der commandirende Herr General schon am 18. September durch den Oberste lieutenant und Jägerbataillonscommandanten von Mumb, welcher den Areuzberg besetzt gehalten hatte, eine Demonstration gegen St. Hermagor, wo ein seindlicher General mit 1500 Mann aufgestellt war, unternehmen. Der Oberstlieutenant Mumb hat durch die vortressliche Aussuhrung seines Aufträges jenes seindliche Corps mit einem beträchte lichen Berluste an Todten und Berwundeten geschlagen, und gänzlich zerstreuet, wobei dem Feinde über 200 Gefangene, worunter mehrere Osiziere, abgenommen, und zwei Sahenen erobert wurden.

#### VI.

## Relation

## über die Operationen vom 21. bis 30. September 1813.

Rachdem durch den forcirten Uebergang über die Drau, und durch die Besetzung des Leobels der Feind in seinen Berbindungen beschränkt worden, suchte Seine Ercellenz der commandirende Herr Feldzeugmeister Freiherr von Hiller vor Allem durch Errichtung befestig= ter Brückenköpse bei Hollendurg und Roseck seinem weiteren Borrücken eine sichere Basis zu geben. In diesen ward nun mit der größten Anstrengung gearbeitet, und die vorzüglich günstige Lage und größere Ausbehnung des Letzteren derselben versprachen jeder fernern Bewegung an der Drau vollkommene Sicherheit.

Der Leobel war seit bem 21. September ganzlich besetzt, und von Feinden gereinigt, und die Berbindung mit einem durch das Kankerthal gegen Krainburg vorgedrungenen Streiscommando, so wie jene mit dem General Folseis langst dem linken
Saveuser hergestellt.

nach Magbeburg du entsagen, und sich gegen die große Armee zu wenden, die sich bereits Leipzig naberte. —

Seine kon. Hoheit ber Kronprinz von Schweben, welcher am 4. October bei Roslau und Acken über die Elbe gegangen war, wurde ebenfalls eingeladen, zu dieser wichtigen und entscheidenden Operation mitzuwirken, und die so gut berechnete Bewegung ber schlesischen Armee machte es ihm moglich, ohne Gefahr für seine Communication auf dem linken Elbeufer zu bleiben. —

Nach den Gesechten an der Floha am 6., und bei Penig am 8. und 9. Detober erhielt man die vollkommene Gewisheit, daß außer dem Corps des Marschalls St. Cpr,
und einer Division des ersten Armeecorps nichts vom Feinde an der obern Elbe zurückgeblieben
sep. Daher rückte nun auch die Armee des Generals Bennigsen über Peterswalde gegen Oresben vor, wendete sich aber, nach Zurücklassung eines angemessenen Corps vor dieser Städt,
ebenfalls gegen Leipzig. — Der Feldzeugmeister Graf Colloredo wurde in Eilmärschen über
Frenderg und Chemnitz herangezogen, und die zweite leichte Division unter dem FeldmarschallLieutenant Grafen Bubna, welche am 13. October über die Elbe gegangen war, cotoprte
den Marsch der Armee des Generals Baron Bennigsen, und ging von Rossen gegen

Um 14., als ber größte Theil ber Hauptarmee bei Altenburg lagerte, unternahm ber General en Chef Graf Bittgenstein mit ben Corps bes Generallieutenants Rleift und des Generalen der Cavallerie Grafen Clenau bei Gossa und Libertwolkwis eine Recoge noscirung gegen bie vereinigten Corps ber Marfchalle Bictor, Augerau, bes Farften Doniatoweth, und bas funfte Lavalleriecorps unter bem General Latour = Moubourg, woraus ein far die Lavallerie der alliten Armee fehr ehrenvolles Gefecht entstand. — Am 15. blieb ber General en Chef Graf Bittgenstein mit bem Corps bes Generallieutenants Rleift in feiner Stellung binter Grebern und Goffa, und bas Corps bes Generalen ber Ravallerie Grafen Klenau hinter Libertwolkwis. Das Gros ber hauptarmee concentrirte fich in ber Begend von Pegau; bas Corps bes Kelbzeugmeifters Grafen Goulay ftanb bei Lugen, und hatte feine Avantgarbe bei Mart Ranftedt; es erhielt fich in Berbindung mit ber ichlefischen Armee, welche in Steudig eingetroffen war, und Merfeburg befett bielt. — Alle Rachrichten bestätigten, bag ber Raifer Napoleon, mit Ausnahme bes fiebenten Corps, welches gegen Bittenberg geschickt worben mar, um biefen Plat gu beblotiren, und die Communication der Armee bes Kronpringen von Schweden ju bedroben, feine ganze Macht bei Leipzig versammelt hatte. -

Um in einem so entscheibenden Momente bem Kaiser Napoleon nicht ben Bortheil bes Angriffs zu überlaffen, beschloß der commandirende hem Feldmarschall Fürft v.
Schwarzenderg, ihn den 16. mit der allierten hauptarmee anzugreifen, ohne die sich nabernden Armeen des Kronprinzen von Schweden und des Generalen Baron Bennigsen zu erwarten, welche zuverlässig am folgenden Tage eintreffen sollten. — Der General der Kavallerie von Blücher erbot sich, mit der schlesischen Armee gleichzeitig von Steudig gegen
Leipzig vorzudringen, und den Feind anzugreifen, welchen er vor sich sinden wurde. —

Der Feind hatte sich ben 15. über ruhig verhalten; seine Stellung am 16. fruh war folgende: Das Corps des Marschalls Marmont stand bei Lindenthal, der schlessischen Armee gegen über. — Das Corps des Generals Bertrand hielt Lindenau und die Stadt Leipzig des sest. — Die Corps der Marschälle Macdonald, Bictor, und Augereau, des Generalen Lauriston, und des Fürsten Poniatowsky, nebst 2 Lavalleriecorps vecupirten eine sehr vorstheilhafte Stellung auf dem rechten User der Pleisse; die Dörser Connewis, Lösnig und Döllis waren start vom Feinde besetz; er lehnte hier seinen rechten Flügel an das sumspsige Thal der Pleisse, und dehnte sich auf dem dominirenden Rideau von Wachau dis Libertwolkwis aus. Die alte und junge Garde stunden bei Probsthapda en reserve. Diesse seindliche, der allierten Hauptarmee entgegen stehende Macht betrug wenigstens 140,000 bis 150,000 Mann, — des Feindes ganze bei Leipzig versammelte Armee, mit Inbegriff des siedenten Corps, das am 16. noch bei Eulendurg stand, 200,000 Mann.

Der Angriff der allitten Hauptarmee geschah folgendermassen: Der Feldzeugmeisster Graf Gyulay mit der leichten Division des Feldmarschall-Lieutenants Fürsten Rorit Liechtenstein, und dem Streiscorps des General Lieutenants Thielemann formirte seine Costonnen um 7 Uhr stah bei Rart Ranstedt, und ruckte gegen Lindenau. Seine Bestimmung war hauptsächlich, die Verbindung mit der schlesischen Armee zu unterhalten, und die Aufsmerksamkeit des Feindes zu theilen. —

Der General der Kavallerie Graf Mervelbt war mit dem zweiten Armeecorps ebenfalls um 7 Uhr früh bei Iwenkau en colonne gestellt, und sollte um 8 Uhr seinen Angriss
auf die Brücke von Connewig beginnen, daselbst die Pleisse übersegen, und weiter über Connewig vordringen. — Dem Generalen der Lavallerie Grafen Merveldt folgte das österreichische Reservecorps unter dem Generalen der Lavallerie Erbprinzen von Hessen- Homburg. — Zur Erleichterung des Angriss auf Connewis rucken zwei Bataillons der Division Bianchi von Wiederan über Knautheim, Klein-Kschocher, und durch das Connewiger Holz gegen die Brücke. Alle Ttuppen auf bem rechten Wet ber Pleisse waren unter bem Commando bes Seneralen en Chef Barclay de Tolly. — Der General Gräf Wittgenstein ließ ben General-Lieutenant Kleist mit der Brigade des Prinzen August von Preußen, und der Avantgarde des russischen Generals Helfreich Marktleberg und Dolit angreisen; — der General Lieustenant Prinz von Würtemberg mit der Avantgarde des Generalen Grafen Pahlen und der preußischen Brigade Klür rückte von der Höhe von Gossa gegen Bachau, — der Auft Gortschakof mit der preußischen Brigade Pirch von Stonmenthal, und der General der Kavallerie Graf Klenau mit der preußischen Brigade Ziethen von Groß Posa und Fuchscheim gegen Liebertwolkwiß vor. — Die russischen Reserven und Garden waren auf dem rechten User der Pleisse bei Rotha en colonne ausgestellt, um nach Umständen verwendet werden zu können. —

6.

Der Angriff begann auf allen Puntten um 8 Uhr Morgens mit einer febr heftisgen Kanonabe. -

Sobald ber Feind unsere 3 Colonnen auf dem rechten Ufer der Pleisse anrucken sah, warf er sehr viele Infanterie in die Odrser Libertwolkwiß, Wachau, Odlig und Markfleberg, und garnirte den schonen Rideau von Bachau mit einer zahlreichen Artillerie. — Das Dorf Libertwolkwiß wurde von dem Generalen der Kavallerie Grasen Klenau und von dem Fürsten Gortschakof mehrmalen mit dem größten Nachdruck angegriffen; — das Regiment Erzherzog Carl vertrieb wirklich den Feind, konnte sich aber im Dorse um so weniger behaupten, als eine starke feindliche Golonne über Holzhausen die rechte Klanke des Generalen der Kavallerie zu umgehen drohte, und bessen ganze Ausmerksamkeit auf sich zog. —

Der Prinz von Burtemberg attukirte Bachau und den dabei befindlichen Balt mit außerordentlichem Ruthe.; er entriß dem Feinde diesen wichtigen Punkt: es war ihm aber auch nicht möglich, sich in dem Dorfe zu erhalten, gegen welches der Feind immer. neue. Massen anrucken ließ, die er durch das verheerendste Artilleriefeuer unterstückte... — Der General Lieutenant Kleist bemächtigte sich des Dorfes Markfleberg, und ruckte. gegen Dölit vor. —

Die Colonne bes Generalen ber Kavallerie Grafen Mervelbt war von Zwenkaüt iber Sautsch gegen Connewig vorgebrungen, und unterstützte ben Angriff bes General-Lieutenants Kleist auf Markfleberg und Oblis. —

Man überzeugte sich balb, bag die Brude und ber Damm von Connewig, welache ber Feind mit fehr viel Infanterie und Geschut vertheibigte, und gegen welche unse-

rer Seite teine Artillerie mit Bortheil aufgeführt werben tonnte, in ber Fronte nicht an nehmen fenen. Die fehr fumpfigen Ufer ber Pleiffe geftatteten auch nicht, fie au umgeben. Der commandirende herr Relbmarichall gurft Schwarzen berg, ber fich bei biefer Co-Lonne befand, veranderte daher sogleich seinen Angriffsplan. Der General der Kavallerie Graf Mervelbt erbielt ben Auftrag, gegen Connewis nur Scheinangriffe fortzuseben, aber alles anzuwenden, um ben Uebergang bei Dolig ju erzwingen, und in die rechte Flanke bes Reindes zu bebouchiren. Da zu bieser Zeit, namlich um Mittag, mehrere Rapporte anlangten, bag ber Reind zu beiben Seiten von Bachan große Angriffecolonnen bilbe, fo ließ der Relbmarschall Aurst Schwarzenberg das ofterreichische Reservecorps unter dem Seneralen ber Ravallerie Erbpringen von Seffen . Somburg fogleich über Gafdwis und Denben nach Grobern jenfeits ber Pleiffe marichiren. Die Reservetavallerie unter den Befehlen bes Feldmarschall = Lieutenants Grafen Rostis mar an ber Spige; bann folgte bie Division Biandi; bie Grenabierbivision Beiffenwolf hatte vor ber Band nur bie Befimmung, hinter Grobern en reserve aufzumarschiren. - Diese Bewegung hatte bie enticheibenbsten und gludlichsten Folgen fur bas Schickfal biefes Tages. Denn mittlerweile hatten fich die großen feinblichen Ravallerie = und Infanteriecolonnen, welchen eine ungebeure Menge Geschut voranging, beiberfeits von Bachau bermaßen in Bewegung gefest, daß die Absicht bes Kaifers Napoleon nicht mehr zu verkennen war., auf beiden Blugeln bes Bittgenfteinischen Corps vorzubringen, welches fcon feit mehreren Stunden, ungeachtet ber beftigften Infanterie = und Cavallerieangriffe und eines morberischen Artilleriefeuers, mit ber helbenmuthigsten Standhaftigfeit bie Bobe bes Bofes Auenheim behauptete, - und baffelbe auf biese Art jugleich von bem Corps bes Generallientenants Rleift. welches schon bis Dolis vorgebrungen mar, und 5 Kanonen erobert hatte, und von bem Corps bes Genetalen ber Kavallerie Grafen Alenau zu trennen, mahrend er mit vielem Nachbrude bie außerste rechte Flanke bes Generalen ber Ravallerie Grafen Klenau über Seiffertebeim ju umgeben fuchte. -

Der feinblichen Colonne, welche Wachau links gelaffen hatte, war es bereits gelungen, bis in die Nahe von Grobern vorzubringen, und die allirten Truppen mußten hier, burch den langen Kampf geschwächt und erschöpft, der Uebermacht weichen. Aber in diesem Augenblicke, ungefähr um 2 Uhr Nachmittags, debouchirte die Tete der diterreichts schen Reservetavallerie aus diesem beschwerlichen und engen Desilee. Der Feldmarschallschen Keinber fühlte die entscheidende Wichtigkeit dieses Maments; er ließ has nordere Regiment, Albert Cuipasser, langsam dem kuhn andringenden Feinde entgegen raden.

Berwundete; unter den lettern sefindet fich der Oberlieutenant Babits vom Gradistanerregiment, der mit feiner Kompagnie bei Erstürmung der vom Feinde besetzten Anbohe die größte Kaltblütigkeit und Tapferkeit bewiesen hatte.

Der Seneral Baron Csivich und Oberst Graf Starhemberg ruhmen die lobenswerthe Beharrlichkeit aller Truppen auf den beschwerlichsten Marschen, und ihre außerordentliche Tapferkeit in diesen Gesechten. — hier war es, wo zum ersten Mal das eben
erst organistrte Szluinerbataillon neue Beweise seiner alten Treue und Tapferkeit gab; dies Bataillon verlor 5 Tobte und 39 Berwundete. Die Offiziers und die Mannschaft desselben haben sich durch ihr tapferes Benehmen der Allerhochsten Inade Seiner Majestat des Laisers würdig gemacht.

Der General Baron Csivich, und der Oberste Staf Starhemberg ruhmen wegen: vorzüglicher Auszeichnung den Obersten Millutinovich, der sich durch seine glanzende Bravour und kluges Benehmen besonders hervorthat, — den Major Blatkovich, die Hauptkeute Benko und Stekovich vom St. Georger Feldbataillon, — den Hauptmann Martini, und Oberkieutenant Babits des Gradiskaner Grenzregiments, — den Rittmeister
Graf Esterhazy, die Oberlieutenants Graf Strachwis und Loksanzky, den Lieutenant Baton Holing von Radesky Hussaren, — und den Hauptmann Rodisky vom Generalquartiermeisterskabe.

Application of the state of t

k galander er er er Han Öliker (1984 – 2005)

•

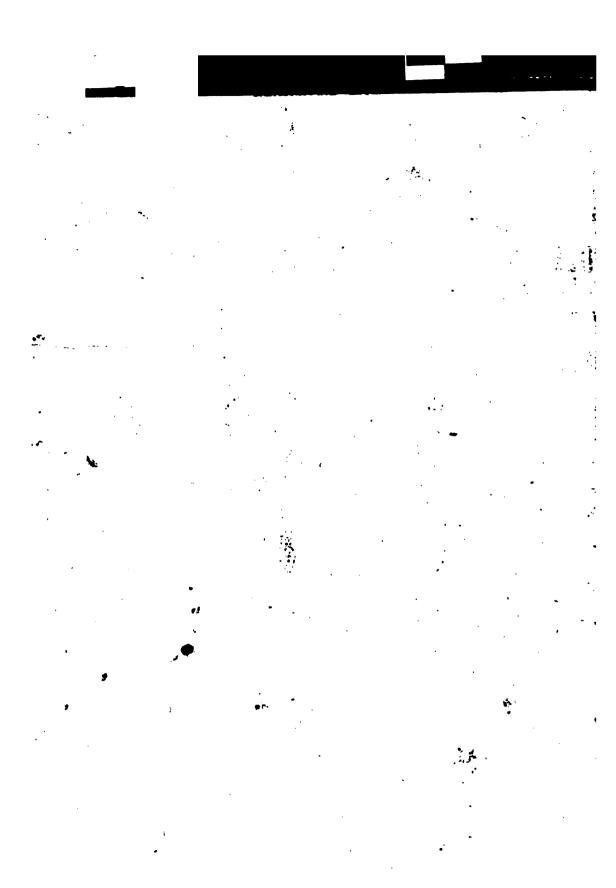

## Relation

ber

# Schlachten bei Leipzig

a m

16. und 18. October 1813.



Bien.

Aus der kaiserlich - königlichen Hof- und Staats Druderei.



talfalle tongligar Core and Stantseamer tand

Ben waren, wurden in der Racht bis hinter Oblig zurückgezogen. Der Feind wollte benes Bugen ziehen, und wagte einen Ueberfall auf das Schloß Dolig, das mit einer Kompagmie des Regiments Wenzel Colloredo unter dem Oberlieutenant Schindler besetzt war. Er forderte zweimal die Besahung nuf, sich zu ergeben, wurde aber jedesmal mit Berachtung zurückgewiesen. —

Der Keldzeugmeister Graf Grullay war an biesem Toge in brei Colonnen von Mart Rankebt gegen Lindenau vorgerfict. Der Feldmarichall Lieutenant Dring Philipp von Beffen Somburg, ber bie lintfeitige Colonne commundirte, vertrieb ben Reinb aus Leutich, aus ben Muen bei Lindenau, und ftellte baburch bie Berbindung mit ber ichlefifchen Armee ber. Der General Cholich rudte mit ber rechtsfeitigen Colonne über Rlein Tichoder vor, welches er nach einem febr hartnadigen Gefechte eroberte. Bor bem Dorfe Linbenau war ber Feind mit ziemlicher Macht anfgestellt; er wurde aber burch bas wohldtrigirte Reuer unferes Gefchubes, und zwei Attalen unferer Kavallerie in bas Dorf zuruchgeworfen. Das zweite Jagerbatgillon und bas erfie Bataillon Mariaffy flurmten bas Dorf, brangen in basselbe ein, und eroberten 2 Ranonen, Connten sich aber wegen ber maben Birtung bes binter ber Elfter gabireich und vortheilhaft aufgeführten feindlichen Gefchutes nicht behaupten. - Bei einem gweiten mit außerorbentlichem Ruthe unternommenen Sturme überzeugte man fich, daß diefes Dorf, welches der Reind als einen Brudentopf febr ftart befebt bielt, nicht zu behaupten fep. Man begnugte fich baber, ihm burch bas Reuer unferer Artillerie ben möglichften Schaben augufügen. - Begen Abend verfuchte ber Reind zweimal, in ber Richtung von Klein Ticocher zu bebouchiren; aber eine febr glanzende Attate ber ruffischen Oberften Orlof und Bod gwang ibn gum Rudzuge. —

Der General der Kavallerie von Blücher erfocht mit der schlesischen Armee einen vollständigen Sieg über das Corps des Marschalls Marmont, trieb ihn bis Mödern und Euterig, eroberte 30 Kanonen, und machte 2000 Gefangene.

Der commandirende Herr Feldmarschall Kurst von Schwarzenberg war entschlossen, am folgenden Tage, namlich am 17. October, ben Angriff zu erneuern, sobald er der Witzwirfung der Armeen bes Seneralen Baron Bennigsen und des Aronprinzen von Schweden verssichert sepn wurde. — Um 10 Uhr fruh traf das Torps des Feldzeugmeisters Grafen Colstoredo auf dem Schlachtfelde ein. Da aber um 3 Uhr Nachmittags erst die Tete der Armee des Generalen Baron Bennigsendei Fuchscheim unlangte, und man die Nachricht erhielt, das die Armee des Aronprinzen von Schweden am 17. fruh noch nicht mit der schlessischen Armee vereinigt war, so wurde der Angriff auf den 18. seitgesett, wo zuverlässig die

beffen Contenance in bem heftigften Kartatichen: und Rleingewehrfeuer imponirte ber feindtiden Saballerie, und feste bem weitern Borbringen berfelben ein Biel. Sobatb and bat - Regnitent Esthringen bedouchirt mar, flef ber Reibmarfchall = Lieutenant Roflig ben Keind burd biefes Regiment unter Anführung bes Pringen Rerbinand von Beffen : homburg in ber Alante, und burch Albert Cuiraffiers in ber Aronte angreifen. Weber feine Aapallerie, noch seine Aufanteriemaffen konnten ber belbemmuthigen Aapferkeit ber Guirafflere wiberfieben ; er wurde gang über ben Saufen geworfen, und in Unordnung bis auf bie Sibie von Bachan gurud getrieben. - Run griffen die feindlichen Reserven diese brave Ravallerie von allen Geiten an, und nathigten fie, fich wieder gurudgugieben, meldes aber in bewundernswurdiger Ordnung geschah. Der geind magte es, ihrer Bewegung ju folgen, und versuchte, ben verlornen Terrain wieber zu gewinnen; ba ließ ihn ber Reibmatfchall = Lieutenant Roftis burch ben Generalen Baron Rothfirch mit ben Regimentern Eraber ang Brang, und Kronpring Ferdinand Guiraffiers angreifen, und mit einem fehr betrachtliches Berlufte wieder über bas Thal jurudwerfen. — In Diefem Augenblick zeigte fich eine betradtliche feinbliche Ravalleriecolonne auf ber Seite von Markleberg. Der Dbetft Graf Ar erfperg warf fich mit zwei Divifionen von Commuriva Guiraffiers mit außerorbentlicher Dapferteit auf diefelbe, und trieb fie bis in Die Mitte der feindlichen Linien gutud. Der Feind machte Diene, ihm ben Rudweg abzuschneiben; aber ber Rajor Ottlilienfelb mie novrirte mit ber Majorebivifion biefes Regiments mit fo vieler Gefchicklichfeit, und machte mehrere fo glangenbe Attaten, bag ber Beind es nicht mehr magte, etwas au un ternehmen. -

Der Helbenmuth ber österreichischen Suirassierregimenter, ihre mit so viel Entschlossenheit als Raschheit unternommenen und oft wiederhohlten Attaken, nach welchen sie sedesmat augenblicklich wieder formirt waren, haben ihnen die Bewunderung der Armee erworden, und dem Feinde, der ihnen eine so große Uedermacht an allen Bassengattungen entgegen gestellt hatte, so große Chrfurcht eingestößet, daß seine Kavallerie sich auf biesem Punkte nicht inehr zu zeigen wagte. —

Die Kavalleriereserve behauptete bis zur Ankunft ber Division Bianchi und is err Artillerie die Ebene von Grobern im ftarksen Canonenfeuer mit der kaltblutigfin Standhaftigkeit, wobel fie aber einen bebeutenden Berluft erlitt.

Sobald der Gefombrichall = Lieutenant Bianchi mit seiner Division bei Srobein Vedoilifict war, ordnete Bieser ausgezeichneth General' mit feinen bekannten Ginsicht um Entschoffenheit ben Angriff auf ben Mit großer Macht von Marttleberg und in den Aufe Ungs ber Pleisse aufgestellten Feind. — Das Regiment Hohenzollern Guitaffiers, welsches an ber Queue ber Kavalleriereserve mar, und an ten Angriffen keinen wirklichen Antheil hatte nehmen konnen, folgte seiner Division als Coutien, und imponirte burch seine kaltblutige Contenance der überlegenen seindlichen Kavallerie. —

Der Feldmarschall - Lieutenant Bianchi ging ungesähr nach 3 Uhr Nachmittags in zwei Colonnen auf ben Feind los. Der General Graf Haugwiß führte das Regiment Prinz Hessen-Homburz Infanterie, welches die rechte Colonne: bildete,, so zwecknäßig vor, daß der Feind alsohald geworfen, und 6 Kanonen: erobert wurden. Mit der zweiten Colonne, aus den Regimentern Hiller, Hieronimus. Colloredo, und einem Bataillon Esters hazy bestehend, griff der Feldmarschall = Lieutenant Bianchi den Feind vor Marktleberg an, verjagte ihn aus den Waldungen langs der Pleisse, und drang die Odlig vor, wo er sich mit dem Corps des Generalen der Kavallerie Grafen Merveldt in Verbindung setze, durch das hartnäckigste. Infanteriegesecht dis zur. einbrechenden Nacht dem Feinde einen uners metslichen Schaben zusügte, und noch 3 Kanonen nahm:

Wahrend so dem Feinde auf seinem rechten Flügel alle errungenen Bortheile entstiffen wurden, und er ganzlich die in seine. erste Ausstellung zwischen Dolig und Wachau zurückgeschlagen worden war, hatte die große feindliche Colonne, welche Wachau rechts gelassen hatte, nach den außerordentlichsten. Anstrengungen einige Bortheile erhalten, und drang mit vieler Kühnheit, ungeachtet des flatkten Artilleriefeuers, auf dem rechten Flügel des Grasen Wittgenstein die gegen Gossa vorz, nachdem die Kavallerie des Grasen Pahlen und die dritte russische Cuirassierdivisson, welche in diesem morderischen Kampse schon seit Uhr früh die größte. Standhaftigkeit an. den Tag gelegt hatten, vergedens versuchten, ihn zurück zu wersen. Es waren einige Kavallerieregimenter herbei geeilt, welche mehrere sehr entschlossene. Attaken: unternahmen, die aber auch nicht im Stande waren; die große Uebermacht: aufzuhalten, die durch eine glänzende Attake der braven Garde Kosasen und durch die imponirende Contenance des Garde Husserregiments den Fortschritten: des Seindes auch hier Einhalt gethan wurde.

Während: diesem außerst blutigen: Kavalleriegesecht: vor Gossa: hatte sich ber Feind bes Hofes Auenheim: bemächtiget. Das seit 8 Uhr früh im stärksten Tirailleur= und Artillerieseuer mit unerschütterlicher Standhaftigkeit kämpfende. Corps des Prinzen von Wür= temberg mit der Brigade Klür, bessen Artillerie: beinahe ganz demontirt war, und welches sich nun in der Front mit Uebermacht augegriffen, und auf beiden Flügeln debordirt sah. 200 sich in bester. Ordnung näher an Gossa zurück. — Mit bewunderungswärdiger. Salte

blutigkeit hielt ber General = Lieutenant Rajewsky mit seiner braven Grenadierdivision, welche bem Grafen Wittgenstein zum Soutien gebient hatte, alle Angriffe der feinblichen Lavallerie aus, und blieb unerschütterlich in seiner Stellung, als jene schon weit hinter ihm vorgedrungen war.

Es war nun 5 Uhr Rachmittags. Die letten Angriffe des Feindes waren zwar auf allen Punkten abgeschlagen, aber er war Meister des Hoses Auenheim, des wichtigsten Punktes unseres Centrums, ohne welchem sich die Stellung der allirten Armer nicht hatte behaupten lassen. — Der commandirende Feldmarschall Fürst Schwarzenderg faste den Entschluß, diesen-für alle allirten Aruppen so ruhmvollen Tag durch die vollkommene Wiedereinnahme seiner Stellung zu beschließen. Es war von höchster Wichtigkeit, in diesem Augenblicke, da alle allirten Armeen sich vor Leipzig zu vereinigen im Begriffe waren, alles zur Erreichung dieses großen Iweckes anzuwenden, und dem Feinde nicht den mindessten Wortheil zu gestatten, der die motalische Stimmung seiner Truppen erhöhet, und die allgemein gefüllte Ueberzeugung ihrer gefahrvollen Lage gestört haben würde. —

Der herr Feldmarschall ordnete baher einen allgemeinen Angriff an. Die russischen und preußischen Garben wurden zur Unterstützung des Grasen Wittgenstein die auf die Sohe hinter Gossa vorgezogen; ihre vortressliche Artillerie wirkte werheerend in den seindlichen Massen. Die erste Grenadierdivission und das Finnlandische Idgerregiment der Garde griffen mit dem größten Heldenmuthe das Dorf Gossa an, welches die preußische Brigade Pirch lange auf das hartnadkigste gegen eine große Uebermacht vertheidigt hatte, und warsen den Feind mit großem Verluste heraus. Der Graf Wittgenstein ruckte links von Gossa wieder vor. — Um die große Lucke auszusüllen, welche zwischen der siegreich dis Odlis vorgedwungenen Division Bianchi und dem Centrum entstanden war, und wozu die dsterreichische Kavalleriereserve nicht hinreichte, ließ der Feldmarschall Fürst Schwarzenderg das Regiment Simbschen, das der Feldmarschall Lieutenant Vianchi zur Besehung von Gröbern zurd gelassen hatte, gegen den Hos von Auenheim vorruden. Die ganze Grenas dierdivision des Feldmarschall Lieutenants Weissenwals debauchirte ebenfalls aus Erdbern, und solgte in Bataillonsmaßen en echiquier diesem Regimente.

Der Feind hatte biesen Hof sehr start besetzt, und zu beiden Seiten mehrere Bakterien ausgeschhrt. — Der Feldmarschall = Lieutenant Graf Beissenwolf ließ seine Batterien vorsahren; — ber Oberst Dressern von Simbschen griff diesen wichtigen Posten mit einem Bataillon seines braven Regiments an; — dieses wurde zuruck geworsen; aber er führte sogleich das zweite Bataillon, unterstüßt von dem Grenadierbataillon Call unter Ausgubrung

des kapfern Hauptmanns Steiner, dem bei dieser Gelegenheit ein Arm zerschmettert wurde, ungeachtet des heftigsten Kartatschenfeuers gegen den Hof: — dieser wurde ersturmt, und die ihn vertheidigenden Feinde niedergemacht. — Die Eroberung dieses wichtigen Posstens, und das Bordringen des Bittgensteinischen Gorps rechts desselben, zwangen den Feind dieses Plateau zu verlaffen, und sich ganz in seine erste Stellung zuräckzuziehen. Er war der Früchte aller seiner Anstrengungen in diesem zehnstündigen Kampse beraubt, und die völlig getäuschte Hosfnung, die er genährt hatte, die allierte Hauptarmee zu schlagen, hatte ihn zu der Ueberzeugung gezwungen, daß ihr Muth und ihre Begeisterung für die heiligste Sache nicht zu überwinden sen. —

Auf dem auße: fien rechten Flugel hatte bas Corps bes Generalen ber Ravallerie Grafen Rienau biefen Zag hindurch ein bochft hartnactiges Gefecht zu bestehen gehabt, und bas gange Corps bes Marfchalls Macbonald mandvrirte gegen feine rechte Klanke. Dief amang ihn, ben Sugel rechts von Groß Posa und bas Geholz ror biesem Drte au verlaffen. Der Feldmarfdjall = Lieutenant Baron Mohr und ber Generalmajor Baron Splenn, welche verwundet worden find, hatten beibe lange mit außerfter Anftrenqung behauptet. — Der General ber Ravallerie Graf Alenan erhielt fich aber mit großter Ctanbhaftigkeit in feiner Stellung awifchen Zuchsheim, Groß : Pofa, und bem Uni : - versitatswalbe, - fo wie ber Felbmarichall'= Lieutenant Surft Bobenlobe = Bartenftein bas Dorf Geiffertshain, welches ber Feind noch am Abende mehrmals zu erflurmen versuchte, ftanbhaft behauptete. Diefer hatte fich zwar beffelben einen Augenblick bemachtiget; aber ber General Schaffer fidrate fich an ber Spige eines Bataillons von Bach in bas Dorf, und warf ihn mit bem Bajonnet wieber heraus. - In einem Augenblide, wo burch bas fchnelle Borbringen ber feindlichen Kavallerie eine Batterie in große Gefahr gerathen war, retteten diefelbe ber Dberft Leberer von Gobengollern Chevaurlegers und ber Dberfilieutenant Aurst Windischaras von D'Reilly Chevaurlegers durch ihre Tapserfeit und Entschloffenheit. -

Der Attaman Graf Platow war von der Gegend von Zwenkau auf den aufersten rechten Flügel beordert worden, wo er gegen Mittag mit 2000 Pferden ankam, und nicht wenig dazu beitrug, den Feind von der weimen Umgehung dieses Flügels abzuhalten. —

Das Corps des Generalen der Kavallerie Grafen Merveldt war den ganzen. Sag größtentheils in dem lebhaftesten Infanteriefeuer. Der General der Kavallerie hatte den Feind aus dem Schlosse von Markleberg und aus dem Dorfe selbst vertreiber laffen, und die Auen gegen über von Odlig und Losnig langs der Pleiffe bis Connewis fart mit feiner Infanterie beset, welche des Feindes rechte Flanke unaushörlich beschäftigte. Aber bieser vertheidigte bas rechte User mit vieler Hartnackigkeit, und wendete als les an, um die Herstung der Bruden, welche der Feldmarschall Lieutenant Baron Leberer zwischen Connewis und Losnig, und der Feldmarschall Lieutenant Fürst Alops Liechtenstein bei Odlig zu schlagen bemühet waren, zu hindern.

Der Dberft Berger mabete mit einem Bataillon bes Regiments Bengel Collorebe bei Loanig burch ben ersten Arm ber Pleiffe; er erhielt zwei Bunden, und konnte wegen bes tiefen Sumpfes nicht bis jum jenseitigen Ufer gelangen. Das Regiment Straud madte bei Dolis benfelben Berfuch. Der Oberft Reiffenfels wurde tobtlich vermundet, und ift an feiner Bunde geftorben; Die Dajors Majus und Bolny, welch letterer im Schen tel verwundet worden ift, thaten mit biefem Regimente Bunder ber Tapferteit, und machten 200 Gefangene; die Braden wurden nach der hartnadigsten Gegenwehr bes Keitbes in feinem Angefichte bei Dolis geschlagen. — Es war 5 Uhr Nachmittags. Die Arnyven waren im Begriffe uber Die Pleiffe zu feben; man fab bereits die Diraillaurs bet Divifion Bianchi den Feind verfolgen; — da wurde dem Generalen der Kavallerie Grafen Rervelbt, ber an ber Spige bes erften Bataillons über die Brude gegangen mar, in ber Re be ber feindlichen Eruppe bas Pferd unter bem Leibe erschoffen, und er felbst gefangen genommen. - Diefes Unglud verurfachte eine Stodung im Angriff; - ber Reind brang wieder gegen bie Brude vor; - aber burch bie vereinigten Unftrengungen ber Divifien bes Aurften Alous Liechtenftein und ber Division Bianchi wurde er bald bis über Dolls auruckgeworfen. --

Der General Longueville machte mit dem Regimente Bellegarde mehrere Angrisse auf die Brude bei Connewis, und beschäftigte den Feind ununterbrochen auf diesem Punkte, wo ihm auch die zwei Bataillons Davidovich mit dem Generalen Quallenberg, welche von Wiederau über Klein Tschocher durch den Wald herangerückt waren, den ganzen Lag hindurch den größten Abbruch thaten. — Der Oberstlieutenant Simbschen behauptete mit einem Bataillon Cradiscaner, und einem Bataillon Kaunit Schleussig; er erhielt die Berbindung des zweiten und britten Armeecorps, und benahm sich auch hier mit der ihm eigenen Entschlossenheit und Lapferkeit.

Die Nacht hatte bem Gefechte ein Ende gemacht. Dir allirte Armee blieb gang in ihrer mit so vielem Ruhme behaupteten Stellung; nur die vordersten Abtheilungen ber Division Bianchi, welche im Berhaltniffe zu ben anderen Truppen zu weit vorgescho-

Ben waren, wurden in der Racht bis hinter Oblig zurückgezogen. Der Feind wollte baven Bengen gleben, und wagte einen Ueberfall auf das Schloß Dollig, das mit einer Kompagmir des Regiments Wenzel Colloredo unter dem Oberlieutenant Schindler besetht war. Er sporberte zweimal die Besatzung auf, sich zu ergeben, wurde aber jedesmal mit Berachtung zurückgewiesen. —

Der Reldzeugmeister Graf Gnulan war an diesem Loge in brei Colonnen von Mart Ranftebt gegen Lindenau vorgerudt. Der Feldmaricall = Lieutenant Pring Philipp von Beffen - Somburg, ber bie lintfeitige Colonne communditte, vertrieb ben Zeind aus Leutsch, aus ben Quen bei Lindenau, und ftellte baburch bie Berbindung mit ber fcblefifchen Armee ber. Der General Cholich rudte mit ber rechtsfeitigen Colonne über Rlein Tichoder vor, welches er nach einem febr hartnackigen Gefechte eroberte. Bor bem Dorfe Linbenau war ber Seind mit ziemlicher Macht aufgestellt; er wurde aber burch bas wohldtrigirte Reuer unferes Gefchubes, und zwei Attaten unferer Ravallerie in bas Dorf zuruckgemorfen. Das zweite Jagerbataillon und bas ersie Bataillon Mariaffy fturmten bas Dorf, brangen in basselbe ein, und eroberten 2 Ranonen, Connten fich aber wegen ber naben Birtung bes hinter ber Elfter gablreich und vortbeilbaft aufgeführten feindlichen Geschubes nicht behaup: ten. — Bei einem gweiten mit außerordeutlichem Ruthe unternommenen Sturme überzeugte man fich, daß diefes Dorf, welches ber Reind als einen Brudentopf febr ftart befett hielt, nicht zu behaupten fen. Man begnugte fich baber, ibm burch bas Reuer unferer Artillerie ben möglichften Schaben gugufugen. - Gegen Abend versuchte ber geind zweimal, in ber Richtung von Rlein Zicocher ju bebouchiren; aber eine febr glanzenbe Attate ber ruffe-Ichen Oberften Orlof und Bock gwang ibn zum Ruchzuge. -

Der Seneral der Kavallerie von Blucher erfocht mit der schlesischen Armee einen vollständigen Sieg über das Corps des Marschalls Marmont, trieb ihn bis Modern und Euteris, eroberte 30 Kanonen, und machte 2000 Gefangene. —

Der commandirende Herr Feldmarschall Fürst von Schwarzenberg war entschlossen, am folgenden Tage, namlich am 17. October, den Angriss zu erneuern, sobald er der Mitzwirfung der Armeen des Seneralen Baron Bennigsen und des Aronprinzen von Schweden verssichert senn wurde. — Um 10 Uhr früh traf das Torps des Feldzeugmeisters Grafen Colzloredo auf dem Schlachtselde ein. Da aber um 3 Uhr Nachmittags erst die Tete der Armee des Generalen Baron Bennigsen bei Juchsbeim unlangte, und man die Nachricht erhielt, daß die Armee des Kronprinzen von Schweden am 17. frah noch nicht mit der schlessichen Armee vereinigt war, so wurde der Angriss auf den 18. seltgesett, von paverlassen

Fanze Streitkraft der Allitten vereinigt sehn mußte, und wodurch die nach so angestrengten. Märschen sehr ermüdeten Truppen der Generale Bennigsen und Colloredo die Zeit gewannen, einige Erholung zu genießen. —

Es bleibt unerklarbar, daß der Raiser Napoleon, dessen Armee diesen ganzen Tag in Schlachtordnung stund, und welcher leicht die Ursache des Benehmens des Feldmarsschalls Fürsten Schwarzenberg errathen konnte, an diesem Tage weber den Entschluß zum Angriffe, noch jenen zum freiwilligen Rückzuge gefaßt hat, und hierdurch den Allitzien die Möglichkeit überließ, ihm den 18. und 19. eine vollkommene Niederlage beizus bringen. —

Am 18. fruh war die Stellung ber allierten Armeen gemäß der am 17. Abends entworfenen Angriffsbisposition folgende: Die Armee des Generalen en Chef Baron Bennigsen war am 17. Abends bei Fuchsheim und Seissertshain eingetroffen, und stand am 18. fruh in zwei Colonnen zum Angriffe bereit, wovon eine auf der Straße über Seissertshain den linken Flügel der feindlichen Stellung dei Libertwolkwiß angreisen, und die andere über Klein Posa ihn umgehen sollte. —

Diesem Generalen, welcher in der Schlacht am 18. das Commando des rechten Flügels führte, war auch der Attaman Graf Platow, das Corps des Generalen der Ka-vallerie Grafen Klenau, und die zweite österreichische leichte Division unter dem Feldmassschalls Lieutenant Grafen Bubna untergeordnet.

Der Attaman Graf Platow war noch am 17. Abends nach Zwenfurth beerbert worden, um mit Andruch des Tages über Hirschfeld in die linke Flanke des Feindes vorzudringen, und die Verbindung mit der Armee des Kronprinzen von Schweden zu erdfinen. — Der Feldmarschall = Lieutenant Graf Bubna war mit sehr forcirten Marschen am 17. über Wurzen bei Nachern eingetroffen. Ungeachtet er gegen Abend von 2000 Namp des siebenten franzdsischen Corps, welches von Eulendurg kam, bei Wurzen im Rücken angegriffen wurde, und auch auf der Straße von Leipzig mit dem Feinde engagirt war, so setzte er doch, nach der Anordnung des Generalen en Chef Baron Bennigsen, noch in der Nacht seinen Marsch fort, und erreichte am 18. mit grauendem Morgen Beicha. Grwar bestimmt, bei dem Angriff auf Alein Posa mitzuwirken. —

Das Corps des Generalen der Kavallerie Grafen Klenau war bei Groß Pofa. in zwei Colonnen formirt, um die sehr feste, und vom Zeinde in Eile verschanzte Stellung von Libertwolkwiß in der Fronte anzugreifen, sobald die Umgehung ihrer linken Flanke bewerkstelligt sehn wurde.

Der General en Chef Barclay de Tolly commandirte das Centrum der aliiveten Armee. Die Corps des Generalen der Kavallerie Grafen Wittgenstein und des General-Lieutenants Kleist waren rechts von Auenheim und rechts von Gossa bereit zum Angriffe von Wachau und dem daselbst besindlichen Walde. —

Alle ruffischen Reserven und Garben ftanden hinter Goffa, und hatten bem Corps bes Grafen Bittgenstein zu folgen. —

Der General der Kavallerie Erbprinz von heffen = homburg commandirte den linken Flügel. Dieser bestand aus der Division Alops Liechtenstein vom zweiten Armeecorps, welche über die Pleisse herüber gezogen worden war, — dem Gorps des Feldzeugmeisters Grafen Colloredo, und dem ganzen ofterreichischen Reservecorps. Der Erbprinz formirte seine Colonnen links des Hoses Auenheim, und sollte sowohl zu dem Angriffe auf Wachau mitwirken, als gegen die Dorfer Dolis, Lösnig und Connewis vordringen. —

Die leichte Division ber zweiten Armeeabtheilung unter bem Feldmarschall-Lieusenant Leberer blieb zwischen ber Elster und Pleisse bei Sautsch, und hatte gegen Dolig, Lödnig, und Connewig nur Demonstpationen zu unternehmen. —

Da die Localität von Lindenau, und die beträchtlichen Streitkräfte, mit welschen der Feind diesen Posten befest hielt, es dem Feldzeugmeister Grafen Spulan unmöglich gemacht hatten, sich besselben zu bemächtigen, und es nicht thunlich war, eine so große Anzahl Truppen auf das linke User der Elster zu beingen, um im Stande zu senn, dem Feinde das Debouchiren von Lindenan ganz zu verwehren; so wurde dieses Corps schon am 17. näher an die Elster zurückgezogen, und Lindenau blieb bloß von dessen leichten Truppen, der leichten Division des Fürsten Moris Liechtenstein, und dem Streiscorps des Gesneral-Lieutenants Thielemann beobachtet.

Die schlesische Armee war am 18. früh bereit, den Feind bei Modern und Eusterit anzugreifen, und der General von Blücher überließ dem Kronprinzen von Schweden, der am 17. zu Mittag auf den Höhen von Breitenfeld eingetroffen war, bas Corps des Generals Grafen Langeron. Dieses Torps und die Armee des Kronprinzen übersesten am 18. früh den Parthabach auf mehreren Punkten zwischen Taucha und Plaussig. —

Der allgemeine Angriff sollte um 8 Uhr fruh beginnen. —

Schon mit Tagesanbruch melbeten die Borposten, der Feind habe seine großen Massen von Wachau und Libertwolkwig zurückgezogen, und diese Dorfer seinen nur mehr durch starte Arrieregerden besetz er hube aber seinen linken Flügel so refusirt, daß seine eigentliche Linie sich nun von Connewig über Probstheida nach Statterin ausbeiten. Doch

hatte er Losnig, Dolig, Zukelhausen, Holzhausen, Iwei Nanendorf, und Paunsborf stark besetzt, und seine Kavallerie war noch auf den Hohen von Bachau und Libertwolkwig inz Schlachtordnung. — Gegen die Partha stand, nebst dem Corps des Marschalls Marmont, auch das britte und siebente, welche so eben von Gulenburg eingetroffen waren. —

Um & Uhr setzen sich alle Colonnen. in Bewegung, da darch die veränderte Stellung bes Feindes für das Centrum und den linken. Flügel, keine Abanderung in den allgemeinen Anordnungen nothwendig wurde. — Auf dem rechten Flügel, dessen Aufgabedurch die Verlassung der Stellung und der verschanzten Sohe von Libertwolkwiß sehr versischen wurde, ergriff der General en Chef Baron Bennigsen die zweckmäßigsten Maßresgeln,, und führte sie mit der größten Alugheit und Entschlossenheit aus. Er ließ den Attasman Graf Platow zwischen Engelsdorf und Althahn vorrücken, um Paunsdorf zu umgeshen. Den Feldmarschallseieutenant Grafen Bubna dirigirte er über Engelsdorf nach Paunssdorf, den Generalse Lieutenant Doktorof über Baalsdorf nach Nauendorf, und dem Generalen der Ravallerie Grafen Alenau trug er auf, Zukelhausen und Holzhausen zu nehmen. Die Reserven des rechten Flügels rückten auf der Chaussee von Grimma über Seissertshain nach. —

Die, Avantgarben: bes Feinbes wurden auf allen Punkten zurückgeworfen, und bie Colonnen folgten: ihnen- über bas, mit unzähligen, feinblichen Leichen bedeckte Schlacht= felb von Wachau. —-

Um 10 Uhr begann eine ber fürchterlichsten Kanonaden; denn an diesem Lagehatten die allierten Heere nach der mäßigsten Angabe 900 bis 1000, und der Feind 600 Kanonen im Feuer.

um diese Stunde hatte der Feldmarschall Lieutenant Graf Bubna Paunsborf erreicht. Er war links mit dem General Lieutenant Doktorof, rechts mit dem Attaman Plastow in Berbindung. Nach einer lebhaften Kanonade, in welcher seine brave Artilletie die überlegene feindliche zum Schweigen brachte, und ihr 7 Kanonen demontirte, ließ Ex. Vas Dorf durch den Generalen Zechmeister angreisen. Es wurde durch die Tapserkeit der Idzer erobert: — aber der Feind steckte es gleich darauf durch Haubiggranaten in Brand, und begünstige durch den Rauch sehre er sich wieder in Besit eines Theiles desselben. Der Feldmarschall Lieutenant Graf Bubna ließ nun das sechste Jägerbataillon unter dem Major Sadorsky, und ein Bataillon Peterwardeiner unter Ansührung des Majors Grafen. Brankowich gegen dasselbe anrücken. Es gelang viesen braven Truppen, sich desselben zu besmächtigen, und es gegen alle spätern Angrisse des Feindes zu behämmten, der alles anwenzs bete, um diesen Posten im Rücken seiner Ausstellung wieder zu gewinnen.

Während diesem Sesechte wurde ber rechte Flügel des Feldmarschall - Lieutenants Grasen Bubna durch einen Theildes siebenten französischen Corps bedrohet, das sich, von der schlessischen Armee gedrängt, von Reutsch gegen Leipzig zurückzog. Er detaschirte daher den. Seneralen Grasen Reipperg mit dem Regiment Laiser Hussaren und dem fünsten Idgersbataillon, um seine rechte Flanke zu sichern. Seine Division hatte die um 1 Uhr Nachmittags, um welche Zeit die Armee des Aronprinzen von Schweden auf dem Schlachtselde bei Paunsdorf eintraff, und von num an die ganze Ausmerksamkeit des Feindes hier auf sich zog, einem sehr überlegenen Feinde die Spise zu dieten, gegen welchen sie ihre erstungenen Bortheile mit außerordentlicher Tapferkeit behauptete. —

Der Seneral Paskiewitsch von der Colonne des Generalen Doktoroff nahm Zweis-Raundorf mit der ihm eigenen Tapferkeit ungeachtet des hartnäckigsten Widerstandes. Er wurde durch frische seindliche Truppen wieder heransgedrückt; entriß es aber dem Feinde neuerdings, und behauptete es fortan gegen dessen wuthendste Angrisse mit heldenmuthiger. Entschlossenheit. —

Der General ber Lavallerie Graf Klenau vertrieb ben Zeind aus Libertwollwis, wo er nur einen leichten Biberftand fand. — Das Dorf Holzhaufen ließ ber General ber Kavallerie burch bie Regimenter Burtemberg und Kerpen unter Anfahrung bes General be Best angreifen. hier leiftete ber Zeind ben muthigften Biberftand, und nur nach ben größten Unftrengungen gelang es biefen braven Eruppen, fich biefes Dorfes gu bemadigen, und es gegen bie wiederholten Angriffe bes Feindes ju behaupten. Die 12pfundigen Batterien bes General = Lieutenante Lindhorft, unter ber Leitung bes Dberften Petunof, haben bem Feinde einen ungeheuern Schaben jugefligt, und die Eroberung bes Dorfes fehr erleichtert. Der tapfete Dberft D'Brien von Kerpen murbe hier fchwer vermundet. — Butelhaufen wurde nach einem fehr blutigen Kampfe von bem Regiments Alons Liechtenstein genommen, wobei ber Commandant besselben, Oberst Lat, einen Arm verlor. — Der General der Kavallerie verfolgte ben Feind mit feiner Kavallerie; es wurden bemfelben 3. Kanonen abgenommen. — Run rudte biefes Corps, ber rechte klugel. unter Commando bes Keldmarfchall . Lieutenants Thefen Sobenlobe Bartenffein, ber linte. unter der Leitung des Feldmarfchall - Lieutenants Baron Maper, auf die Sohe gegenüber von Stötterig vor. Der rechte Flügel verband sich gegen Zwei Naundorf mit der Colonne-Bes General - Lientenants Doktoroff. — Der Zeind murbe bis hinter Stotterig in feine: lebte Aufftellung jurud geworfen ..-

Der rechte Flügel unter Commando des Generalen en Chef Baron Bennigsen hat auf allen Punkten mit der ausharrendsten Bravour gegen die überlegenen nud sehr concentrirten Kräfte des Feindes in einer sehr ausgedehnten Stellung siegreich gestämpft. — Um 3 Uhr Nachmittags zwang der Angriff des Kronprinzen von Schwesten den Feind, einen großen Theil seiner Streitkräfte gegen diesen neuen Gegner zu wenden. —

Balb barauf gingen 3 sachsische Batterien nebst 7 Bataillons, bann 2 sachsische Kavallerieregimenter unter bem Generalen Russel, und 2 Burtembergische Kavallerier regimenter unter bem Generalen Normann zwischen ber Division Bubna und bem Generalen Doktoroff zu ben Allierten über. Die 26 sachsischen Kanonen richteten ihr Feuer gegen ben Feind, und trugen viel zu seinem Ruckzuge bei. —

Der Aronprinz nahm Schönfeld, und unter Mitwirkung der Division Bubna Sellerhausen, — der General Paskiewitsch Mölkau und Stunz, und der Feind, jugleich von der tapfern Armee des Generalen Blücher gedrängt, floh in seine lette Aufstellung unmittelbar vor Leipzig. — Der General Bennigsen, welcher so viel zu diesem Siege beisgetragen hat, eroberte 30 Kanonen, und machte 4000 Gefangene. —

Der General en Chef Barclay de Tolly drang mit der Golonne des Centrums zwischen Wachau und Libertwolkwiß vor. Er warf den Feind von Stellung zu Stellung bis hinter Probsthaida zuruck, wo der fürchterlichste Kampf begann. Er ließ dieses brenznende Dorf, das der Feind mit großer Macht vertheidigte, durch die Brigade des Prinzen August von Preußen angreisen. Die braven Preußen dvangen mit dem Bajonnet ein, und warfen den Feind hinaus; aber sie wurden durch eine große Uebermacht, und unter dem morderischesten Kartatschenseuer wieder zurück gedrängt. Die junge Garde vertheiz digte dieses Dorf mit verzweiseltem Muthe. Das Feuer von mehr als 150 Kanonen der Allierten kreuzte sich hier: 40 demontirte seindliche Kanonen wurden am 19. auf diesem Punkte ausgegraben; — zahllose Leichen, und die Trümmer einer großen Menge Pulverzkarren zeugten, wie verheerend dies Geschüß gewirkt hatte. —

Das Dorf wurde mehrmals von preußischen und russischen Truppen gestürmt; aber der Feind warf immer neue Reserven hinein. Ein unaufhörliches Artillerie und Aleingewehrseuer währte den ganzen Tag vor diesem Dorfe, welches der commandirende Feldmarschall Fürst von Schwarzenberg gegen 4 Uhr Nachmittags nicht mehr anzugreisen befahl, um sich bei dem schon gewissen Siege hier nicht nuslos einem großen Menschene verluste auszusehen. —

Der Feind versuchte mehrmals, mit Artillerie und Infanterie aus Probsthaida un debouchiren, und mit Kavallerie zu beiden Seiten des Dorfes vorzudringen; aber das Feuer der allierten Batterien schmetterte immer seine Reihen zu Boden, und die russische Kavallerie warf mehrere seiner Kavalleriemassen zuruck. — Seine kaiserl. Hoheit der Großfürst Sonstantin haben allenthalben durch ihr Beispiel die Truppen angeseuert. Höchstderselbe wirkte mit außerordentlicher Thatigkeit am diesen beiden großen Tagen überall, wo der Kampf am heftigsten und entscheidendsten war, und hat mehrere Truppen selbst gegen den Feind geführt. — Seine Majestat der Kaiser von Desterreich haben Höchstdensselben zum Beweise ihrer besondern Hochachtung zum Inhaber des vacanten Cuirassierres giments Hohenzollern ernannt.

Der linke Flügel ber alliirten Hauptarmee unter bem Generalen ber Kavallerie Erbprinzen von hessen Komburg war so gegen den Feind geruckt, daß die leichte Division bes Feldmarschall-Lieutenants Grafen Ignaß harbegg des ersten Armeecorps bessen Avankgarde bildete, und gegen Dolis vordrang. Dieser folgte die Reservecavallerie unter dem Feldmarschall Lieutenant Nostis. Die Division Wimpsen rückte in Berbindung mit dem Corps des General Lieutenants Kleist, die Division Bianchi langs der Pleisse, die Disvision Alops Liechtenstein zwischen diesen beiden vor, und die Divisionen Weissenwolf und Greth folgten als Reserven.

Der Feldmarschall - Lieutenant Graf Harbegg eröffnete auf diesem Flügel das Gesecht. Er ließ den Feind bei Dolig durch zwei Escadrons Hessen - Homburg Hussaren unter dem Oberstlieutenant Symony angreisen, und diesen durch die Regimenter Hessen-Home-burg Hussaren und Riesch Oragoner souteniren. — Dem Feinde war viel daran gelegen, und von dieser Seite entfernt zu halten, und Odlig, welches den Anlehnungspunkt seines rechten Flügels dilbete, zu behanpten, weil er dadurch die Hohe rechts desselben mit großem Borstheile beschiessen, und und hindern konnte, daselbst Posto zu fassen. Er griff den Feldmarsschalle Lieutenant Grafen Harbegg mit sehr überlegener Macht an. Dieser ausgezeichnete Gesneral, der bei dieser Gelegenheit am Kopfe verwundet wurde, hielt ihn mit seiner Divission so lange auf, dis die Division Bianchi sich entwickeln konnte. Die zwei Bataillons Deutsch Banater, und seine Kavallerie haben sich mit einer heldenmuthigen Contenance betragen.

Die Division Bimpfen stieß rechts von Dosen auf den Feind, warf ihn zurud, und rudte gegen Probsthaida vor. Ein feindliches Kavallerieregiment sturzte sich "auf die meit vorpoussirte Batterie des Oberlieutenants Telety; aber die kalibilities Salfung biefes Officiers, ber ben Feind mit Kartatfchen empfing, und bie gleichzeitige Borruckung einer preußischen Kavallerieabtheilung unter bem Capitan Schuler retteten biefe Batterie.

Die Brigabe bes Generals Grafen Hangwis, von ber Division Bianchi, war bem Feldmarschall = Lieutenant Fürsten Alops Liechtenstein als Avantgarbe angewiesen. Diese, und bas Regiment Reuß = Greiß ließ ber Fürst gegen ben Balb rechts von Lösnig vorrücken, ben ber Feind start besetht hielt, und in welchem bas morberischeste Insanteriegesecht entastand. Der Oberst Georgi suhrte bas zweite Bataillon von Reuß = Greiß, nachdem bas erste von ber seindlichen Uebermacht zurückgedrängt worden, mit ausgezeichneter Lapferkeit vor, und behauptete mit dem Generalen Grafen Haugwist den Saum des Waldes gegen alle Anstrengungen des Feindes. —

Der Feldmarschall = Lieutenant Bianchi war ben ganzen Tag hindurch mit seiner Division, welche schon durch ihre ruhmvollen Anstrengungen am 16. October sehr gelitten hatte, im lebhaftesten Kampse. Die Brigade Bed entriß dem Feinde Odlig und Losnig, und behauptete diese Dorfer lange mit außerordentlichem Muthe gegen die wiederholten Angrisse des Feindes, dis eine zu große Uebermacht sie zwang, beide wieder zu verlassen.
— In diesem gesährlichen Momente beorderte Feldmarschall - Lieutenant Graf Beissenwolf die zwei Grenadierbatäillons Call und Fischer zur Unterstüßung der Division Bianchi. Der Oberstlieutenant Call, und der Hauptmann Ramberg des Generalquartiermeisterstabs suhrten das erste Bataillon in zwei Colonnen in das vom Feinde sehr start besetzte Dorf, und waresen ihn mit unwiderstehlicher Tapferkeit mit dem Bajonnet wieder heraus. Sie wiesen die gegen sie andringende seindliche Kavallerie mit einer auf wenige Schritte angebrachten Decharge zurück.

In dem Augenblicke, als der Feind mit großer Macht gegen Dolis vorracte, war eine rechts des Dorfes aufgeführte Batterie in großer Gefahr, genommen zu werden. Der Major Wernhardt von Lothringen Cuirassiers stürzte sich mit seiner Division auf die gegen dieselbe anrückende Kavallerie, nahm 1 Officier und 20 Mann gefangen, und warf sie zurück. Der Major Bolza von Kronprinz Ferdinand Enirassiers unterstüßte ihn kräftigst, und die Batterie gewann Zeit, sich zurück zu ziehen. —

Der Feind wiederholte mit großer hartnadigkeit noch mehrere Angriffe; aber bas nachgerudte Bataillon Fischer, und ein Theil bes Grenabierhataillons Portner vereitelten alle seine Anstrengungen. — Die Dorfer Dolig und Losnig waren mit feinen Leichen angefult.

Auf diesem Flagel mahrte das morderischeste Infanteriegesecht, und eine ununwerbrochene Kanonade dis zur Racht. Mit unreschätterlicher Standhaftigkeit ftanden unsere Infanteriemassen durch so viele Stunden im verheerendsten Teuer. Das Gefähl des Sieges belebte alle Gemuther, und erzeugte die gleichgaltigste Berachtung der höchsten Gefahren.

Gegen ben Abend beorderte ber Feldzeugmeisten Goaf Colloredo noch zwei Bataillons Reuß-Plauen in den Bald rechts non Edenig zur Unterstützung des Regiments Reuß-Greiß, und das Regiment Czatorisky zur Ablosung der Grenadierbataillons in Solis und Losnig.—

Der Feind hatte schon um 10 Uhr frich bas Corps bes Generalen Bertrand von Lindenau über Lügen nach Weiffenfels marschiren lassen, um sich des Ueberganges über die Saale zu versichern. Seine außerordentlichen Anstrengungen, um uns die Odrser Losnig und Odlitzu entreissen, und im Centrum Probsthaida, und auf dem linken Flügel Stötterig zu behaupten, waren ein verzweiselter Kampf, den er um die Möglichkeit liesern mußte, in der Nacht seine, nun hart um Leipzig gedrängten Massen durch das lange Desilee der Stadt und des sumpsigen Thales der Elster zu retten, welches ihm nur allein zum Rüchzuge offen stand. — Bis zur Nacht verdreitete das Feuer der allierten Armeen eine schreckliche Berzbeerung in seinen Tressen. Dreihundert und zwanzig dierreichische Kanonen waren an diesem Tage wirklich im Feuer, aus welchen am 16. und 18. Detober 62000 Schusse gemacht wurden, worunter 7000 Granaten; es mussen daher wenigstens bei allen allierten Heezen zusammen 180,000 Kanonenschüsse gesichehen senn. —

Die drei großen verbundeten Monarchen waren Zeugen der Tapferkeit, der Ausharrung, und der Begeisterung ihrer Truppen. Auf dem Sugel von Probsthaida saben sie den Beschluß dieses großen Tages, und den Ruckzug des Feindes, der die Hoffnung genahrt hatte, in einer so nachtheiligen Stellung über die verbundeten Heere zu siegen. —

Der Feldmarschall = Lieutenant Leberer, welcher mit seiner Division zwischen ber Elster und Pleisse geblieben war, hat den Feind den ganzen Tag hindurch bei Dolis, Lobnig und Connewis auf das thatigste beschäftiget, dessen rechte Flanke immerwährend beuneuhiget, und ihm während den wiederholten Angriffen auf Dolis großen Schaden zugesügt. —

Als das Corps des Generals Bertrand seinen Marsch antratt, ungefahr um 10 Uhr fruh, griff es die Worposten des Feldzeugmeisters Grafen Spulap dei Alein Aschacken mit großer Ueberlegenheit an. Das erste Jägerbataillon unter dem Oberften 8.46. und das ihm zum Soutien nachgeschickte Bataillon von Kotulinsky unter dem Oberstlieutenant Arbter vertheibigten dieses Dorf mit der heldenmuthigsten Standhaftigkeit; sie mußten endlich der Uebermacht weichen: der schwer verwundete Oberstlieutenant Arbter gerieth bei die sem hartnackigen Kampse in die seindliche Gefangenschaft. Der General Czolich, dessem Brigade Groß Tschocher beseth hielt, ließ den aus Klein Tschocher debouchirenden Feind durch ein Bataillon Kaifer unter dem Rasor Graf Breda, und durch seine Brigadebatterie angreisen, und zurückwersen. — Bahrend diesem Gesechte dessürte dieses Corps über Knautheim nach Pegau. Sobald der Feldmarschall Fürst von Schwarzenderg die Reldung von dem Rarsche des Bertrandischen Corps gegen Lügen erhalten hatte, welches mit Zuverlässigkeit den Rlackzug der seindlichen Armee voraussehen ließ, befahl er sozleich dem Feldzeugmeister Grafen Gyulay, in Eilmärschen nach Nanmburg abzurücken, um das Dessilee von Kösen vor dem Feinde zu gewinnen. —

Die schlesische Armee, die in allen entscheidenden Spochen dieses heiligen Krieges fo thatig und eifrig für den großen 3weck gewirkt hat, nahm an dem Ruhme dieses Lazges einen wichtigen Antheil. Sie warf den ihr gegenüberstehenden Feind über die Partha, und verfolgte ihn beinahe die in die Borstädte von Leipzig. —

Der Feind hatte die ganze Nacht vom 18. auf den 19. seinen Ruczug in Gile und Verwirrung durch Leipzig über die Elster fortgesetht. — Am 19. früh war Connewis, Probsthaida und Stötteris verlassen. Die vor der Stadt Leipzig aufmarschirten seindlichen Arzieregarden waren bald in dieselbe zurückgeworfen, und die verschiedenen Colonnen waren im Legrisse in die Stadt einzudringen, als der Feind, um zur Raumung berselben die nothige Beit zu gewinnen, Parlamentars mit dem Vorschlage an den Feldmarschall Fürsten von Schwarzenberg schickte, die noch übrigen sächsischen Truppen auszuliefern, wenn man der französischen Besatung, die Zeit lassen wollte, mit allem ihren Gepäcke abzuziehen. — Dieser Antrag wurde abgewiesen.

Aber wahrend diesem Parlamentiren waren bereits die Truppen der schlesischen Armee, der Prinz. Heffen Homburg mit einem Theil des Corps des Generalen Bulow, unterstütt von mehreren Bafaillons Schweden, und die Avantgarde des Generalen Baron Bennigsen nach einer ziemlich lebhaften Gegenwehr in die Stadt eingedrungen. Alle sächsen und badischen Truppen, welche sich in derselben befanden, kehrten ihre Waffen gegen den gemeinschaftlichen Feind Deutschlands, und alles, was sich nicht ergab, wurde niestergemacht.

Ein panischer Schreden verbreitete sich in der ganzen gedrängten Colonne, welche ben Brücken der Elster zueilte. Der bestürzte Feind sprengte diese in die Luft, und hierdurch wurde der größte Theil der Corps des Fürsten Poniatowsky, der Generale Lauriston und Reynier abgeschnitten, und genothiget, die Wassen zu strecken. —

Den Konig von Sachsen, ber, von feinen Truppen verlaffen, nach tem Berlufte feiner Lander nichts mehr zu leiften fabig mar, hatte ber Kaifer ber Franzosen seinem Schickfal, und der Großmuth ber allierten Monarchen überlaffen. —

Ihre Majestaten der Kaiser von Desterreich, der Kaiser von Rusland, und der Konig von Preußen hielten unter einem, jeden Ausdruck übertreffenden Jubel ihren Einzug in Leipzig. Der Feldmarschall Fürst v. Schwarzenberg begleitete die erhabenen Moznarchen. Seine königl. Hoheit der Kronprinz von Schweden, der seither von seinem Könige zur Feldmarschallswürde erhobene General v. Blücher, die Generale en Shef Baron Bennigsen, Barclay de Tolly, und alle ausgezeichneten Feldherrn des allirten Heeres versammelten sich auf dem Marktplatze dieser alten deutschen Stadt, wo der General en Chef Lauriston und viele andere gefangene seindliche Generale den sieggekrönten Monarchen vorgeführt wurden.

Nebst dem General Lauriston sind anch der Seneral en Chef Reynier, die Dis visions-Generale Denain, Aubry, Charpentier, Bertrand, Arasinsky, und die Brigades Generale Balong, Bony und Montmorin gefangen worden; — der Prinz Emil von Heffen, die badischen Generale Graf Hochberg und Stockern sind zu den Allierten überz gegangen. —

Die Divisions = Generale Bial und Rochambeau find auf dem Plage geblieben.
— Der Divisions = General Latour = Maubourg ist schwer bleffirt. Der am 16. Wends jum Marschall ernannte Fürst Poniatowsky hat seinen Tod in den Fluthen der Elster gefunden. — Die dsterreichische Armee, welche diesen Fürsten in frühern Zeiten als einen durch alle Eigenschaften des Gerzens und des Geistes ausgezeichneten Arieger unter ihren Fahnen zählte, bedauerte sein unglückliches Ende. Er hatte ein besseres Schickfal verstient!

Als Resultate bes Sieges vom 18. find ben Allitrten in Leipzig 325 Kanonen, 200 Munitionstarren, eine ungeheure Menge Gepade in die Sande gefallen. —

Der Verlust des Feindes vom 16, bis 19. besteht nach den mäßigsten Berechnungen in 40,000 Toden und Blessirten, welch letztere inszesammt, nebst 23,000 Krauken, in den franzbisschen Lazarethen in Leipzig zuruck geblieben sind; dann in 20,000 ten Hauptmann Haim, Oberkeutenants Batterich, und D'Rein, — bes Hauptmanns Grafen Klenau von Kollowrath, bes Oberlieutenants Helbersin, Oberlieutenants Grafen Kraszich von Ferdinand Hussaren, und Oberlieutenants Stahl von Abert Guiraffiers, welche vier Lettere in der Suite bes Generalen der Kavallerie Grafen Klenau verwundet wurden, — des Oberlieutenants Dervin, Abjutanten des Fürsten Hohenlohe Bartenstein, und bes Hauptmanns Haen, von Reuß-Plauen, Abjutanten des Feldmarschall = Lieutenants Baron Mayer. —

Der General ber Ravallerie Erbprinz von Heffen Homburg ruhmt vorzüglich bie geleisteten Dienste und ben rastlosen Sifer bes Oberstlieutenants Baron Haring und Hauptmanns Mehen vom Generalstabe, — ferners bes Hauptmanns Grimmer von Abels. bach von ber Artillerie, — bes Rittmeisters und Abjutanten Herrmann, und Rittmeisters Baron Bimpfen von Hessen Homburg Hussann, — bes Oberlieutenants Sternselb von O'Reilly Gevaurlegers, — bes Oberlieutenants Baron Cramer von Sommariva Guirafssers, — bes Grenadier = Oberlieutenants Bottl von Reuß = Greiß, und des Lieutenants Lendi von Levenehr Drappner.

Der Feldmarschall - Lieutenant Bianchi ruhmt die besonders wichtigen Dienke, welche ihm der General Graf Haugwiß geleistet hat, — das ausgezeichnete Benehmen der Generalle Beck und Quallenderg, — die glänzende Tapferkeit des Oberstlieutenants Baron Haring, und des Hauptmanns Strenstein vom Generalstade, welch letzterer am 16., nache dem er ein Pserd unter dem Leibe verloren hatte, und verwundet worden war, ein Bartaillon von Hiller zum Angrisse auf Odlig worschiete, und nenerdings schwer vermandet wurde, — des Obersten Retsey, Majors Lanyi, Hauptmanns Mesemacre von Hisronymus Colloredo, — des Obersten Oressery und Majors Rubendunst von Simbschen, — des Majors Istiman von Hiller, — des Oberstens Stutterheim und Majors Bartholemy von Hessen Infanterie, — der Majors Wober und Socher von Davidovich, — und des Untersieutenants Otto von der Artillerie. —

Der Feldmarschall = Lieutenant Graf Beissenwolf findet sich verpflichtet, der ausgezeichneten Tapferkeit und Thatigkeit des Oberstlieutenants Call von den Grenadieren, und
bes Hauptmanns Ramberg vom Generalstabe das gerechteste Lob zu sprechen, so wie auch das
ruhmvolle Benehmen des Hauptmanns Steiner, des Hauptmanns Haberein, der Oberlieus
tenants Frank und Baravally von Kollowrath, — des Hauptmanns Ringelsheim von
Czartorisky, — des Hauptmanns Best von De Baur, — des Oberlieutenants Neippert

von Argenteau, welcher, ungeachtet er zwei Contusionen erhielt, seinen Posten nicht verließ, -- und bes Dberlieutenants Wittich von Erbach gleiches Lob verbient.

Der Feldmarschall - Lieutenants Graf Rostis ruhmt die Einsicht und Thatigkeit des Feldmarschall - Lieutenants Grafen Swallart, — ber Generale Baron Rothkirch und Auttatet, — dann das tapfere Benehmen des Oberstens Beigel, Majors Loen, und Oberlieutenants Redopill, Adjutanten des Feldmarschall- Lieutenants Rossis, von Hohenzollern Cuirassiers,
— bes Obersten Grafen Auersperg, Oberstlieutenants Seymann, Majors Ottlilienseld, der Rittmeisters Arammer und Steingruber, der Obersieutenants Baron Sternbach, Pesler und
Andpsier von Sommariva, — des Obersten Baron Falkenhausen, Majors Taxis und Rittmeisters Schue von Erzherzog Franz, — des Obersten Baron Taxis, Majors Bolza, Oberslieutenants Hamerl von Aronprinz Ferdinand, — des Obersten Baierwel und Majors Phanhauser von Albert, — des Obersten Prinz Hessen-Housey, Majors Bernhart, Lieutenants
Jaus von Lothringen Cuirassiers, — und des Obersteutenants Benzel von Ferdinand Lussaus von Lothringen Cuirassiers, — und des Obersteutenants Benzel von Ferdinand Lussaus von Lothringen Cuirassiers, — und des Obersteutenants Benzel von Ferdinand Lussaus von Lothringen Cuirassiers, — und des Obersteutenants Benzel von Gommariva
Cuirassiers und Obersteutenant Laba vom Generalstabe sielen nach dem rühmlichsten Benehmen den schonen Tod für's Baterland. —

Der Feldzeugmeister Graf Collvredo spricht in bet Relation vom 18. mit besonberer Auszeichnung von ber thatigen und flugen Leitung bes Feldmaricall . Lieutenants Baron Bimpfen, - ber unerschutterlichen Fassung bes Generalmajors Quosbanevich, fo wie von ben ausgezeichneten Berbienften bes Majors Ludwig Geppert vom Generalftabe, twicher an biefem Sage erneuerte Beweife feiner Geschicklichteit und talten Entschloffenbeit gegeben bat. - Ferners rubmt er bie feltene Bravour ber Regimenter Riefc Dragoner und heffen - homburg buffaren, und bie ausgezeichneten Berbienfte bes Oberftlieutenants Saimonn, - bes Oberlieutenants Beig von Beffen - Somburg Suffaren, welcher mit 6 Mann eine vom Beinde genommene Ranone herauspieb und jurud führte, und bes Dberlieutenants Baron Luszensky ebenfalls von heffen bomburg Suffaren. — Dann haben fich burch angefrengte Thatigleit und tapferes Benehmen noch ausgezeichnet: Oberlieutes nant Telety von ber Artiflerie, - Sauptmann Baron Seiffertis vom Generalftabe, und bie bemfelben zugetheilten Bauptmann Muller und Dberlieutenant Smith, - benn Unterlientenant Schimmerth von Benjovely, Abjutant bes Feldmarfchall . Lieutenants Baron Wimpfett, — Oberlieutenant Schmerling, Anjutant Des Feldmarschalls Lieutenants. Grafen Barbegg, von Erzherzog Franz Cuiraffiere, — Oberlicutenant Ballner und Lieux tenant haim von Riesch Dragoner, — Oberlieutenant Stifter von Froon. — Bentenan Kargel von Devaur, — Lieutenant Helm von Argenteau Landwehr, — Obertieutenant Luger von Czartorisky, — die Hauptleute Pietsch, Mahly, Behlar, und Mayern, ber Oberlieutenant Ricolaus, die Lieutenants Webel und Lego von Reuß Planen. — Der Rittmeister Fürst Lowenstein von Schwarzenberg Uhlanen, welcher dem Feldmarschall-Lieustenant Grafen Harbegg beigegeben war, hat sich in seber Gelegenheit durch die glanzenbste Tapferkeit hervorgethan. —

Der Feldmarschall Lieutenant Furst Aloys Liechtenstein ruhmt bas einsichtsvolle Benehmen und die rastlose Thatigseit der Generale Meczery, Haugwis und Alopstein,— die Tapserkeit und den Eiser des Oberstlieutenants Baron Rummerskirch des Generals stads, der Obersieutenants Halla und Mras von Kaunis, zugetheilt beim Generalskabe,— des Obersten Lurem, Majors Maquir, der Haupstleute Roos, Hammes, Farth, Graf und Bouchot, der Obersieutenants Hoffmann und Weißvogel von Kaunis,— des Obersten-Berger, der Haupstleute Wäver, Kopp, Deppen, Idger, Brojatsch, Obersieutenants Schindler, Hopf, Fischer und Bibra von Wenzel Colloredo,— des Obersten Georgy und Majors Hartmann von Reuß Weiß, der drei Wunden erhielt,— des Haupsmanns Bihn, Adjutanten des Fürsten Uops Liechtenstein,— des Lieutenants Schwarz vom Pionniercorps,— des Obersieutenants Klaus von Davidovich,— des Oberstlieutenants Simbschen, der Haupstleute Paprich, Kolanovich, des Obersieutenants Mircsettich und Feldwebels Milleztich von den Gradiscanern.—

Der Feldmarschall - Lieutenant Baron Leberer lobt ben Sifer und das mutheinissthesse Benehmen bes Generalen Longueville, — bann das tapfere Betragen bes Obersten Reissenfels, ber Majors Majus und Bolny, ber Hauptleute Penzund Pehler, des Lieutenants Soherr von Strauch, — ber Majors Riebenfeld und Schick, des Hauptmanns Dittmaper und Lieutenants Dietrich von Bellegarde. —

Der Feldzeugmeister Graf Gyulay erwähnt mit dem ausgezeichnetesten Lobe bes rastosen Cifers und des heldenmuthigen Benehmens des Feldmarschall = Lieutenants Fürsten Mozish Liechtenstein, des Feldmarschall = Lieutenants Grafen Grenneville, und des Prinzen Peffenschaftensten, des Generalen Czolich, — der ruffisch zaiserlichen Obersten Orlow und Bod, — des Obersten Grafen Mensdorf, — des Obersteinunts Grafen Linsky und Majors Walderstein vom Generalstade, und der dabei Zugetheilten Hauptmann Gersteder von Ignah Gyustap, und Lieutenant Sator von den Gradiscanern, — des Majors Bochi von der Arzitillerie. — Ferners haben sich rühmlichst ausgezeichnet: der Oberste Trent und der Hauptstillerie. — Ferners haben sich rühmlichst ausgezeichnet: der Oberste Trent und der Hauptstillerie von Ignaz Gyulay, — der Oberste Hauger, die Lieutenants Casper und Wra-

wy von Frelich, — ber Hauptinann Seibl, Abjutant bes Feldzeugmeisters Grafen Gpulay, — ber Oberlieutenant Schlager von Rosenberg Chevaurlegers, — ber Obersfeuerwerker Kempf, — bee Hauptmann und Commandant Pliknier, Hauptmann Zerby, die Oberlieutenants Boullonois, Reiz und Bogel, die Unterlieutenants Bergwald und Seiden, (letztere vorzäglich), vom zweiten Idgerbataillon, — ber Oberste Bayder, Hauptmann Graf Begna, die Oberlieutenants Hartmann und Schnäbele, welch letzterer den Delbentod für's Baterland karb, nachdem er zuvor drei Stichwunden erhalten hatte., und nach geschehenem Berbande in das Gesecht zund kam, vom siebenten Idgerbataillon, — die Hauptleute Baltin und Beigelsberg, Oberlieutenants Raiber und Pistrich, und Lieutenant Veters vom ersten Idgerbataillon, — der Hauptmann und Commandant Ielenchich vom Brooder Bataillon, — der Oberste Fürst Hohenlohe, Oberstlieutenant Stracka, Major Graf Breda, die Hauptleute Baron Sail, Schmidt, Baron Rottern, Storch, und Oberlieutenant Speicher von Kaiser Insanterie, — der Oberstlieutenant Arbter von Kottulinsky Insanterie, — dann der Oberst Gebhart, die Majore Kucher und Jarossy, die Hauptsleute Geschi und Gösel von Mariassy. —

Der Feldmarschall : Lieutenant Reisner von der Artillerie zeichnet außer den schon namentlich Angeschhrten noch solgende Officiere seines Corps aus: den Generalmajor Grasch Künigl, die Hauptleute Bincenz und Simm, den Capitoinlieutenant Bäumel, die Oberlicustenants Pelesten, Jokesch, Lieutenant Leiser, die Oberseuerwerker Jungwirth und Spalt, die Feuerwerker Prable und Sattele, und den Kadetten Pointner.

Seine kaiserliche Hoheit ber Groffürst Constantin ruhmen bas besonders thatige und tapfere Benehmen bes Sochstdemselben beigegebenen Oberstlieutenants Wernhardt von Ihrem Cuirassierregimente. —

Der commandirende Feldmarschall Fürst von Schwarzenberg hat bereits allen Truppen ber allirten Hauptarmee seinen Dank für die hohe Tapferkeit, Unerschrockenheit und Ausharrung zu erkennen gegeben, mit welchen sie ben größten Gesahren entgegen gesangen sind, und die hochstey Beschwerlichkeiten ertragen haben. Den Ruhm biefer Tage wird die Geschichte verewigen, und das Gesühl rechtfertigen, welches alle Kampfer des siegreichen Geeres in ihrer Bruft bewahren.

Der Feldmarschall Fürst von Schwarzenberg findet ein vorzügliches Bergnügen in der diffentlichen Anerkennung der holzen Berdienste aller herrn Generale, welche durch ihren Eifer, ihre Einsichten und ihr aneiferndes Beispiel so viel jum Siege beigetrager haben. —

Der commanbirende General der allitten Truppen Graf Barclay be Toky, die so ausgezeichneten Generale en Chef Baron Bennigsen und Graf Bittgenstein, der Generallieutenant Kleist haben einen wesentlichen Antheil an dem Ruhme und den großen Resultaten dieser Schlachten. —

Der General ber Kavallerie Graf Klenau, der Feldmarschall = Lieutenant Graf Bubna, der General der Kavallerie Erbprinz Heffen = Homburg, der Feldzeugmeister Graf Colloredo, die Feldmarschall = Lieutenants Bianchi, Rostis, Fürst Mays Liechtenstein, und der Chef des General = Quartiermeisterstads, Feldmarschall = Lieutenant Graf Radestin haben sich durch ihr einsichtsvolles Benehmen, durch ihre nnermüdete Thatigkeit und ausgezzeichnete Tapferkeit in dieser Schlacht vorzügliche Ansprüche auf die Dankbarkeit des Bazterlandes erworben.

Der Generalquartiermeister ber kaiserlich = ruffischen Armee, General von Diesbitsch hat sich in bem entscheidenden Momente am 16. October die größten Berdienste gesammelt. —

Die Artillerie hat unter ber Leitung ihres wurdigen Chefs bes Feldmarschall-Lieutenants Baron Reisner die wichtigsten Dienste geleistet, und besonders am 18. October durch ihr unausgesetzes und wohl dieigirtes Feuer den Sieg größtentheils entschieden.

Der Seneral Langenau des Generalstabs hat auf dem Schlachtfelde die ausgezeichnetesten Talente, verdunden mit der glanzendsten Tapferkeit an den Tag gelegt. —
Der General Trapp des Generalstads, und der dem Generalstade zugetheilte Oberst Graf
Latour haben an beiden Tagen die wichtigsten Dienste geleistet; letzerem ist am 16. October, als er mit der Grenadierdivision gegen den Hof von Auenheim vorradte, ein Pferd
unter dem Leibe erschoffen worden. Die Najors Georg Geppert und Hugelmann des
Generalstads, und die dem Generalstade zugetheilten Oberlieutenants Thielen, Reiche,
Montdach, Degenschild und Alrichsthal haben sich besonders ausgezeichnet.

Bon der Snite des commandirenden herrn Feldmarschalls Fürsten Schwarzenderg haben sich der Oberktlientenant und Generalabjutant Graf Paar, und der Rajor und Flügeladjutant von Bohm am 16. October in dem sehr hartnäckigen Kavalleriegesechte bei Sossa durch die ausgezeichneteste Tapferkeit hervorgethan, und die Rittmeisters Graf Castiglione von Raiser hussaren. Graf Seezenn von Merveldt Uhlanen, Graf Paar von heffen - Homburg hussaren sehr thatig benommen. — Der Rittmeister Graf Schlick, von der Suite Seiner Rajestat des Kaisers, welcher von Seiner Rajestat zu dem commandis

renden Herrn Feldmarschall geschickt worden, hat dei dieser Gelegenheit eben so viel Eiser als Tapferkeit an den Tag gelegt, und eine Lopfwunde erhalten. — Alle Officiere der Suite des Feldmarschalls haben an Eiser und Thatigkeit gewetteisert. — Der englische General Sir Robert Wilson, und der preußische General von Hade, welche bei der Person des Feldmarschalls angestellt sind, haben durch ihre Einsichten und Tapferkeit wichtige Dienste geleistet, und die ebenfalls bei dem commandirenden Generalen besindlichen ruffischen Obersten Reidhart und Eraf Apraxim haben sich ebenfalls mit vieler Auszeichnung beswemmen. —

Seine Majeståt der Kaiser von Desterreich haben geruhet folgende Ordensvertheilungen und Beforderungen allergnädigst vorzunehmen:

Das Groß-Rreng des militarifden Marien Therefien - Ordens :

Seiner Durchlaucht bem commanbitenben Entreasschaft Fhiffen von Schware genberg.

Geiner Excelleng bem Buiglich errenfischen Selbmesschalt weit Blucher.

Das Commandeut - Areng Des militärifgen Marien Eherefien - Ordens:

Dem kaiserl. ruffischen Generalen en Spef Grofen Bittgeustein.

— Baron Bennigsen...

— k. t. öfterreich. Feldmarschall - Lieutenant Begon Bianchi.

— Graf Nostig.

— Baron Reisner.

— tonigl. preußischen Generalen von Snelsenan.

|      | Das Klein-Areng des militärischen Marien Scherefien-Ordens:                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Seiner königl. Hoheit bem Pringen August von Preugen.                                              |
|      | Dem t. t. diterreich. Feldmarschall = Lieutenant Grafen Beiffenwolf.                               |
|      | — — — Subna.                                                                                       |
|      | — — Generalmajor Grafen Desfours.                                                                  |
|      |                                                                                                    |
|      | — — — — Muersperg.                                                                                 |
|      | — kaiserliche ruffischen Generalen Prinz Eugen von Bartemberg.                                     |
|      | — — — von Diebitsch.                                                                               |
|      | — — Grafen Pahlen.                                                                                 |
|      | — — — von Rajewsky.                                                                                |
|      | — tonigt. preußischen Generalen von Alar.                                                          |
|      | — — — — Siethen.                                                                                   |
|      | — f. t. diterreich. Obersten Baron Rothfirch vom Generalstabe: — — — von Stein von der Artillerie. |
| ·    |                                                                                                    |
| •    | — — — Retfey von hieronymus Collorebo. — — Prinzen heffen homburg von Lothringen Cuienffieri       |
| ,    | — — — Stutterheim von heffen : homburg. Infanterie.                                                |
|      | — — Otattergeim von Gimbschen Infanterie.                                                          |
|      | - Dberfilleutenant Gall von Argenteau Infanterie.                                                  |
| -    | - tonigli, preußischen Oberften Gralaby.                                                           |
|      | — — Grafen Golz.                                                                                   |
|      | - ?. E. ofterr. Obertieutenant Beif von heffen - homburg huffaren.                                 |
| -    | Das Groß-Krenz des Leopolds-Ordens;                                                                |
| • •• | Dem t. t. bfterreich; Seneralen ber Lavallerie Grafen Menau.                                       |
|      | Cropringen Geffen : homburg,                                                                       |
|      | — — Selbmarfchalls Lieutenant Grafen Mabehty, Generalquartier meister.                             |
|      | Das Commandeur = Areuz des Leapolds = Orbens :                                                     |
|      | Dem t. f. bfterreich. Felbmarichall - Lieutenant v. Rabivojevich.                                  |
|      | Dem t. f. operreich. Feldmaricau's Bientenant v. Scadivojevich.                                    |

|                                                                         | Anefebet.<br>Hade.                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Das Klein = Kreug bes &                                                 | •                                                   |
| Dem taiferlich ruffifchen Dberften von N                                | leibhardt.                                          |
|                                                                         | •                                                   |
| — t. t. dfterreich. Major Ludwig Gep<br>— hugelmann                     | pert John Generalftabe.                             |
| ्रात्यक्षण्डीकेष्टकेष्टकेष्                                             | r voja <b>m</b> etch                                |
| Durch unmittelbare Beforber                                             | rung wurden belohnt:                                |
| Bum Belbinationall.                                                     | Lieutenant.                                         |
| Der t. t. Generalmajor Ignaz Graf Hai                                   | ed operations remained the tic                      |
|                                                                         |                                                     |
| Graf Reipperg.                                                          |                                                     |
| e ordolfis – 1000 de jeddigged.<br>Oggaliaar – 9 <b>Finns Genoral</b> s | Paragraphic (122) Strate Walter (12)                |
| Der f. f. Dberfte von Flachenfelt von                                   | •                                                   |
| Wer t. t. Oberfie von Flagenfeld von E                                  |                                                     |
| — Satarbowsty von Belle                                                 |                                                     |
| - Baron Splegel von Bef                                                 |                                                     |
| Bum Dberften auth Regime                                                | nes - Commandanten                                  |
| Der f. t. Dberfilieutenant Szimonn von                                  | Beffen Bombutg Buffaren im S                        |
| Zum Ober                                                                | ften.                                               |
| Der f. t. Oberftlieutenant Fallon, im C                                 | Seneralquartiermeisterstabe.<br>abjatant Graf Page. |
| annes pares arms agents distant                                         | — Fialla, beide letter<br>bisherigen Anstellung     |

| On Societien accounts and Sometimes duranteen                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Major und Flügeladjutant Graf Wonna.                                                               |
| Bôhm.                                                                                                  |
| — — Graf Chotek.                                                                                       |
| Burft Bengel Liechtenftein.                                                                            |
| Ferners zu Oberstlieutenants.                                                                          |
| Die Majors Hrabowsky und Seorg Geppert im Generalquartiermeisterstab — Lanyi von Hieronimus Collstebo. |
| Zum Major und Flügeladjutanten.                                                                        |
| Der Rittmeifter von Rofty von Liechtenftein Cuiraffiers.                                               |
| Zum Major.                                                                                             |
| Der Hauptmann Tretter im Generalquartiermeifterftab.                                                   |
| Zu Supernumerare Majors.                                                                               |
| Der Rittmeister Marschall von Erzhergog Ferdinand huffaren.                                            |
| — Bunderhalbigger von Rosenberg Chevaurlegers.                                                         |
| — Hauptmann Dahlen von Erzherzog Ludwig Infanterie.                                                    |
| _ Chrenftein vom Generalstabe.                                                                         |
| Graf Klenau von Kollowrath Infanterie.                                                                 |
| - Plisnier vom zweiten Idgerbafaillon.                                                                 |
| - Chrenberg von Hieronimus Colloredo Infanterie.                                                       |
| _ — Saberein von Kollowrath Infanterie.                                                                |
| - Bet von Devaur Infanterie.                                                                           |
| — — Ringelsheim von Czatorisky Infanterie.                                                             |
| Zum Hauptmann.                                                                                         |

Der Oberlieutenant Rabifchis im Generalquartiermeisterftab.

|     | ,                                                   | 39 |
|-----|-----------------------------------------------------|----|
|     | Oberlieutenant Miafevich                            |    |
|     | — — Bluman \ von Devan: E. J 3                      |    |
|     | Fähnrich Malleschütz                                |    |
|     | Hauptmann be Braine von De Ligne E. Inf 1           |    |
|     | Anterlieutenant Rosner von Czutorisky & Juf         |    |
|     | Dberlieutenant Pring Reuß = Plauen 2. Inf.          |    |
| • • | Unterlieutenant Bachpeivel                          | •  |
| ,   | Oberst Reissenfels                                  |    |
|     | Unterlieutenant Batik   von Stranch &. Infanterie 3 |    |
|     | — — Kloffen J                                       | •  |
|     | Oberlieutenant Kalthof   von Bellegarde E. Inf.     | 1  |
|     | — — Detter )                                        |    |
|     | Hauptmann Persich                                   |    |
|     | Unterlieutenant Koller von Reuß - Greig E. Inf 3    |    |
|     | — — Weltnubsky)                                     |    |
| •   | Oberlieutenant Binchent                             |    |
|     | Unterlieutenant Faschang   von Bogelsang & Inf.     |    |
|     | Fähnrich Weskamp                                    |    |
|     | Oberstlieutenant Artner ) on Mariasse E. Inf. 3     |    |
|     | Softetemerum Deregard Samesta                       |    |
|     | Fähnrich Pirko                                      |    |
| •   | Hauptmann Schonal                                   |    |
|     | Oberlieutenant Marketter von Bartemberg & Inf       |    |
|     | Unterlieutenant Wonisland                           |    |
|     | — Schiffet )                                        |    |
|     | Untertientenant Siddoifet pou grode exchenieum Pul- |    |
|     | Oberlieutenant Michels von Kerpen                   |    |
|     | Unterlieutenant Eilner                              | -  |
|     | Hauptmann Rath                                      |    |
|     | — Riener                                            | _  |
|     | Kollany von Hiller                                  | •  |
|     | Oberlieutenant Louvrier                             |    |
|     | Unterlieutenant Mayer                               |    |
|     | Fahnrich Dorn                                       |    |

| Ses Samonne (Sococha Induse) in the                                    |
|------------------------------------------------------------------------|
| Den Generalen ber Kanallerie Grafen Alenau.                            |
| — Feldmarfchall - Lieutenant, Baron Koller.                            |
| Des St. Anna Ordens erster Classe.                                     |
| Den Feldmarichall - Lieutenang Grafen Roftis.                          |
| Drochasta.                                                             |
| — — Grafen Beissenwolf.                                                |
| - Baton Reifiner.                                                      |
| - Grafen Bubna.                                                        |
| — Generalmajor von Trapp.                                              |
| — — Langenau.                                                          |
| Des St. Georgs Ordens dritter Classe.                                  |
| Den Felbmaricall . Lieutenant und Generalquartiermeifter Grafen Rabege |
| — — Grafen Ignaz harbegg.                                              |
| Des St. Georgs Ordens vierter Classe.                                  |
| Den Generalmajor Grafen Haugwig.                                       |
| — Dberftlieutenant und Generalabjutanten Burften Bengel Liechtenstein. |
| Des Wadimir Ordens britter Classe.                                     |
| Den Obersten und Generaladjutanten Pausch.                             |
| — — — Grafen Paar.                                                     |
| — — — — Fialla.                                                        |
| - im Generalquartiermeisterstab Baron Rothfirch.                       |
| - Dbevflieutenam Butft Binbischgraß von D'Reilto Chevaurlegers.        |
| Dberffen Grafen La Lour.                                               |
| Des St. Anna Ordens zweiter Classe.                                    |
| Den Dherftlieutenant und Generalabjufanten Grafen Boyna.               |
| Bdym.                                                                  |
| — — Grafen Chotet.                                                     |

| Den | Major | und Flagelal | djutanten | v. Rosty. |
|-----|-------|--------------|-----------|-----------|
|     | 00:44 | : A (BE      | @lamm     |           |

Des Wladimir Ordens vierter Claffe.

A CONTRACT OF THE REST OF PROPERTY OF THE PROP

| Den      | Major   | : Georg Seppert )                               |
|----------|---------|-------------------------------------------------|
|          | _       | Lubwig Geppert von Generalquartiermeifterftal   |
|          |         | Bugelmann'                                      |
|          | <b></b> | Bertoni vom Fuhrwefen.                          |
| <u> </u> | Rittm   | eifter Bachnet von Alenau Chevaurlegers.        |
| _        |         | Caftiglione win Emfer Buffaren.                 |
|          |         | - Schulenburg von Schwarzenberg Uhlanen.        |
| . ——     | -       | . Szeczeny von Mervelbt Uhlanen.                |
|          |         | - Apel von Rabetty                              |
|          |         | - Azelt von Geffen = Homburg } Guffaren.        |
|          | _       | Deffarts von Raifer Cuinffier.                  |
|          | . —     | Pfeil von Rabegty Buffaren.                     |
| ,        | Dberl   | eutenant Thielen, zugetheilt beim Generalstabe. |

## Berzeichniß

der Todten, Berwundeten und Gefangenen Generale, Stabs = und Oberofficiere.

#### Bobte.

| Beneralmajor Giffing                                         | •• | £   |
|--------------------------------------------------------------|----|-----|
| Dberlieutenant Laba vom Generalstabe                         | •  | ı   |
| Hauptmann Martsch vom ersten Artillerieregiment .            | •  | ŀ   |
| Oberlieutenant Kropherr von Groffurft Constantin Cuiraffiers | •  | . 1 |
| - — Pesler _ D'Ragthen \ von Sommariva Cuiraffiers           | •, | 2:  |
| Rittmeifter Fruety                                           |    | ,   |
| Oberlieutenant Czerronn   von Riesch Dragoner Bibmann        | •. | 3.  |
| Dberlieutenant Kottmaper von Hohenzallern Chevaurlegers      | •  | ı   |
| Rittmeister Becken } von Palatinal Huffaren .                | •  | 2   |
| Oberlieutenant Belverson von D'Rrilly Chevaurlegers .        | •  | 1   |
| - Chellenbauer vom siebenten Jagerbataillon                  | •  | 1:  |
| - Ctanislawlewich von Deutschbanater .                       | •  | 1   |
| hauptmann Borich vom Ballachifch = Illyrischen Regiment      | •  | 1.  |
| Unterlieutenant horvath von dem ersten Ballachenregiment     | •. | 1   |
| - Beuersborf pon Arpon Anfanterie.                           |    | 1   |

|               | 3 <b>9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Dberlieutenant Iliafevich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | — — Bluman   von Devaux E. J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | Fähnrich Malleschütz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | Hauptmann be Braine von De Ligne L. Inf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٠             | Unterlieutenant Rooner von Czatoristy &. Juf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | Oberlieutenant Pring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | Unterlieutenant Bachheibel Reuß = Plauen 2. Inf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •             | Oberft Reiffenfels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | Unterlieutenant Batit von Strand E. Infanterie 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | Stoffen F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | Dherlieutenant Calkhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | — Beitter \ von Bellegarde E. Inf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | Hauptmann Perfich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -             | Unterlieutenant Koller von Reuß Dreig E. Inf 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | — Beltnubsky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | Oberlientenant Binchent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | Unterlieutenant Faschang von Bogelfang. & Suf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | Fahnrich Bestamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | Dberstlieutenant Artner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | Oberlieutenant Friedrich Rudolph   von Mariaffy-L. Inf. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | Kähnrich Pirto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | Hauptmann Schonal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •             | Oberlieutenant Marketter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | Unterlieutenant Bonisland von Burtemberg E. Inf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | — Schiffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | Unterlieutenant Eichholzer von Alons Liechtenstein Inf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | Oberlieutenant Michels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | Unterlieutenant Eilner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | Hauptmann Rath der beit geleichte eines beleichte beite beit |
|               | — — Klener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | — Rolland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | Unon failer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | Oberfieutenant Louvrier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | Unterlieutenant Mayer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ** <b>4</b> - | Fahnrich Dorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Oberlieutenant Pistrich       | north orthogram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unterlieutenant Peters   von  | m erften Sägerbataillon 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — — Fuchs J                   | ing red Warra Tille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Unterlieutenant Blaschill von | fünften Jägerbataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Major Zaborsky                | Maganise!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dberlieutenant Lehrer         | 201 maryan Ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Unterlieutenant Baer   vo     | m fechften Jagerbataillen 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — — Lutwald                   | 131 11 EW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Bauer                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dberst Bander                 | ] t gegeläden E invertier annte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hauptmann Schmid              | the many this security                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — Winhofer                    | THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH |
| Dberlieutenant Bartmann       | to chientenant White Com Mista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — Bogner                      | bom fiebenten Sagerbataillon 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — — Pichel                    | Spirimann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Unterlieutenant Beieberg      | Wisjor Petringging (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — — Schnebell                 | The arthur Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Soffati                     | Dorrieutenem libitefer " won Just                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Major Nowat                   | Umertierungente Buroni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sauptmann Ivanoffich          | Thoughtoning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berar mini                    | Butter grant Brake policies with the construction of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oberlieutenant Gnurgnevich    | bom erften Brooberbataillon . 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unterlieutenant Billich       | [5900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Andrievich                  | the state of the s |
| Stevich                       | - Griffiger ein Schue S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hauptmann Babich              | Iton, thrulenesi Lipsipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dberlieutenant Bohm           | n den Peterwarbeinern 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Unterlieutenant Blich         | 1 1/0°E —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fahnrich Wukomanovich)        | My willie Results &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hauptmann Hofmann             | Berthantson March   won continued                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dberlieutenant Daron   no     | n ben Doutsch Banatern 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — — Hannig                    | PATRICE -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bolfonas i                    | parties and a survival by and a survival by and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Commence

|    | Untrelieutenant Georgievich | )               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | entral a           |
|----|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| •  | — — Neubegg                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|    | — — Hoot                    | bon ben 3       | Deutsch Banatern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                  |
| •  | Fähnrich Lang               |                 | erand an manda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :                  |
|    | — Poppovich                 | <b>J</b> . (    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| •  | Dberlieutenant Mirefetich   | Janes San &     | on the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|    | Fahurich Gnurgnevich        | is in one den a | tadistanting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *                  |
| •  | Hauptmann Bukichevich       | )               | 3 <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|    | Unterlieutenant Ballentich  | bon den 20      | Barasbiner Kreuzern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                  |
|    | Oberlieutenant Griven       | r               | 7° 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|    | Unterlieutenant Danesko-    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|    | Fahnrich Milla:             | von ben 2       | Ballachisch Allyriern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                  |
|    | — Bankovich                 | •               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|    | — Guran                     | <b>J</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| •  | Bauptmann Delfeaur          | )               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| •  | Unterlieutenant Binn        | dou Lipou       | i E. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                  |
|    | Dberlieutenant Jung.        | pin star        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|    | Bimmerhanfet                | bon Déva        | ur E. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 2                |
|    | Fähnrich Efert von De Ligne | e. Inf.         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1                |
|    | — Ribarz, von Czartoris     | en L. Infi      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ··· ; , <b>1</b> } |
|    | Sauptmann Pietsch           | Ţ               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>-</u>           |
|    | Bartlieb                    | ļ.              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| •  | Dberlieutenant Gangler      |                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                  |
| •  | - Sade                      | į               | ¥ 4;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|    | Unterlieutenant Bebel       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠                  |
|    | — — Krou                    |                 | The state of the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|    | — Hunka:                    | von Reuß        | = Plauen 2. Inf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13                 |
| -  | Fähnrich Stabler            | •               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •.                 |
|    | — Klein                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                  |
|    | — Jung                      |                 | The second of t | , , 20 <u>4</u>    |
| -  | — Branda                    | 1               | en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| •• | — Mayer                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|    | — Horadinsky                | }               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                  |

Hauptmann Berfchus Steinbauer .Sornia ... Dberlieutenant Soffinger Santa Unterlieutenant Prieftereberger Delschüs Caballini Fähnrich Krauß Gorcz Glos Resetta Bauptmann Gerlach Mesmacte Fischer Povalny - Stelzer Dberlieutenant Bed Beis Unterlieutenant Rauber Rahnrich Schlieben Major Rubenbunft Hauptmann Tarnogy Brentano **Lartarotty** von Simbiden &. Inf Oberlieutenant Saboretty Carboffer . Unterlieutenant Hochholzer Fähnrich Jurkowich Sauptmann Fifcher Gallbrun Simonyi Sibrtbey

|     | Bberlieutenant Bellety     |                                         |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------|
|     | — Grosmann                 |                                         |
|     | Unterlieutenant Batturegen |                                         |
|     | Menger                     |                                         |
| ,   | — — Schuchhardf            | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
|     | Fähnrich Huberth           | von Heffen-Homburg & Inf 11             |
|     | — Pedy                     |                                         |
|     | — Kossuth                  |                                         |
|     | — Labert                   |                                         |
| •   | — Hebry                    |                                         |
|     | — Czeph                    | }                                       |
|     | Kauntmann Schlenich        |                                         |
| *   | Dberlieutenant Gedeon } vo | n Esterhagy 2. Inf.                     |
|     | Hauptmann Dravegty         | <b>)</b>                                |
| `   | Lukits                     |                                         |
|     | — Shuen                    |                                         |
|     | — — Saghy                  |                                         |
|     | — — Relzer                 |                                         |
|     | Dberlieutename Spat        |                                         |
| • ' | — —. Walter                | von Davidovich & Inf 13                 |
|     | Unterlieutenant Gall       | v v                                     |
| •   | — — Stolnikovis            |                                         |
|     | Kähnrich Freund            |                                         |
|     | — Wirth                    |                                         |
|     | — Wedwiska                 |                                         |
|     | — Turohy                   | <b>}</b>                                |
| •   | Major Wolny                | •                                       |
|     | Hauptmann Pegler '         |                                         |
|     | Dberlieutenant Will        | man General O Nut                       |
| ٠.  | — Causler                  | don Strauch E. Inf 6                    |
|     | Unterlieutenant Spanring   |                                         |
|     | . — — Kvéler               | }                                       |
|     |                            |                                         |
| •   | •                          |                                         |

. .

| <b>4</b> 6 |                                | •                             |
|------------|--------------------------------|-------------------------------|
| •          | Hauptmann Rusca                |                               |
|            | Unterlieutenant Dietrich   von | n Mellegarhe P. Ant. 3        |
|            | — — Hübner                     | worms and or only             |
|            | Hauptmann Vorhaus              |                               |
|            | Oberlieutenant' Hofmann        |                               |
|            | - Weisvogel                    | von Kaunis E. Inf             |
|            | — — Halla                      |                               |
|            | Dberft Berger                  |                               |
|            | Hauptmatn Brojatsch            |                               |
|            | Oberlieutenant Bibra           | von Bengel Collorebo & Inf. 4 |
|            | Unterlieutenant Stoika         |                               |
|            | Major Hartmann                 |                               |
|            | Hauptmann Schwarz              |                               |
|            | — Sendler                      |                               |
|            | — Potting                      |                               |
|            | Dberlieutenant. Umboffer       |                               |
|            |                                |                               |
|            | — — Spalensky                  |                               |
| . • •      | — — Schmidl                    |                               |
|            | - Leonhard                     |                               |
| •          | - Biela:                       | von Reuß-Greiß E. Inf 18      |
| ~          | - Reichenbach                  |                               |
|            | Unterlieutenant Pieg:          |                               |
|            | — — Cziniek                    |                               |
|            | — — Spurkovich                 | -                             |
|            | — — Müller                     |                               |
|            | Fähnrich Knapl                 |                               |
|            | —— Kampe                       |                               |
|            | — Werther                      |                               |
|            | — Gzerny                       |                               |
| . "        | Dberlieutenant Werwot          | <b>.</b>                      |
| •          | Unterlieutenant: Kluky         | von Bogelfang 2. Suft 3:      |
|            | Fahnrich Holzek                |                               |
|            |                                |                               |

|      | Oberlieutenant Croon                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | — — Huber                            | won Kotfulinsky & Inf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | Unterlieutenant Lewigty              | won west an installed to the control of the control |
|      | Fähnrich Rosmann                     | $q(n) = e^{-i \pi n}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •    | Oberstlieutenant Strata              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •    | Major Schon                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | — Breda                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Hauptmann Storch                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | — — Gall                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Dberlieutenant Schwop                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | — Leon                               | von Kaiser &. Inf 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | — — Speicher                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Unterlieutenant Bifert               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | — — Burkhard                         | at the Control of the |
|      | Fähnrich Rordgusst                   | The state of the s |
| i    | — Bender                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Major Kucher                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Hauptmann Schenkel                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * .* | Oberlieutenant Schaffer              | oon Mariassy E. Inf 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | — — Schlichting                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •    | Unterlieutenant Lehogen              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                      | sky von Ignaz Spulay L. Inf 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| , .  | Oberlieutenant Hahne, b. al          | tere)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •    | Linterlieutenaut Flux<br>— Dberkirch | von Frelich &. Inf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •    | Fahnrich Greifcut                    | <b>J</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Hauptmann Delwein                    | 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •    | Oberlieutenant Straus                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Unterlieutenant Wenda                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Elgger Gau                           | von Joseph Colloredo E. Inf. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | — — Schwab                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | — — Steppanek                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                      | the state of the s |

| }; |                             |                            |
|----|-----------------------------|----------------------------|
| ,  | Hauptmann Hanold            | 7                          |
|    | Oberlieutenant Schneiber    |                            |
|    | Unterlieutenant Reinit      |                            |
|    | — Gaffenwein                | von Sach & Sur.            |
|    | Merlitschef                 |                            |
|    | — Gerzfeld                  |                            |
|    | — — Müller                  | · ·                        |
|    | Major Pelichy               |                            |
| •  | Hauptmann Utsch, ber junger | •                          |
|    | — Moskon ,                  |                            |
|    | — — Bruckner                |                            |
|    | — — Hausleutner             |                            |
|    | Dherlieutenant Schroft      |                            |
|    | — Benias                    | von Bartemberg 2. Inf. 14  |
|    | — Fr. Wojaczet              |                            |
|    | — — Sof. Wojaczet           |                            |
|    | Unterlieutenant Mofer       |                            |
|    | — — Steinbel                |                            |
| `  | — · — Sochim                |                            |
| •  | Fähnrich D'Anthon           |                            |
|    | — Fakatsch                  | <i>y</i> :                 |
|    | Hauptmann Treuberg          |                            |
|    | Oberlieutenant Knopfer      |                            |
|    |                             | on Erzherzog Carl L. Aff 5 |
|    | Fähnrich Grünel             |                            |
|    | — Rufawina )                | 1                          |
|    | Dberft Mennel.              |                            |
|    | Hauptmann Lewartowsky       |                            |
|    | Oberlieutenant König        |                            |
| `  | — — . Neumann.              | von Lindenau E. Inf 7.     |
|    | Unterlieutenant Schwabe     |                            |
|    | — — Stumvoll                |                            |
|    | — — Prinz                   | <b>· ,</b>                 |

|   | Sanet - Pallitschet          | von Lindenan L. Inf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| : | Fahnrich Heinrich            | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ; | Dberft Lag And andern it une | ्षा, अवर्ष रे 💛 लेक्स्पर्वे 🗆 🖂 🖂 🖂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Hauptmann Raab               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | — — Reichmann                | or a continue of the C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Dberlieutenant Kuntschner    | bon Mons Liechtenstein E. Infe 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | — — Rothe                    | The second of the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • | Unterlieutenant Sofbauer     | remain the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Oberst D'Brien               | }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Hauptmann Krafft             | y and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | - Buchetich                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | — Sofler                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Merlieutenant Hernrath       | elle le cura librera, que en 130 librar la colonida d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | •                            | pont Kerpen & Inf 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Wriß                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Unterlieutenant Reny         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Kahnrich Dugogevich          | The appropriate of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - | - Senfried                   | rate to many the many                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | - Dreskovich                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Hanptmann Klenau von Kollo   | wrath &. Inf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Unterlieutenant Sottel von D | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Hauptmann Allemagna          | The state of the s |
|   |                              | vom Grenabierbataillin Bifden. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | — — Simoni                   | Satural Control of the Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | hauptmann Steiner            | tange if heart,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | — — Duesnon                  | The state of the s |
|   | Unterlientenant Reeschab     | bom Grenadierbataillon Call 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | — — Hammer                   | . मार्ग प्रदेशकार है जो किलाब के किलाब की किलाब<br>स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | — Quiiiit                    | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Gefangkenike

| Bberlieutenant Reif           | Sales and the sales are the sa |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — — Bogel                     | AL 1992 AC 1977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — — Boullonois                | vom zweiten Sägerbataillon. 7.0 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unterlieutenant Bergmalb      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Huber                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unterlieutenant Schöpfet von  | Rield Drahoner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Major Bartholemy              | Y Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oberlieutenant Chanowsky      | von heffen Bombing & Anfred 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hebfy                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hauptmann Zagitsched von &    | isterhazy L. Inf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unterlieutenant Koppmann      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — — Rehbach                   | bon Ergerzog Franz Cuiraffiers 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oberlieutenant Eichelburg von | Albert Guitaffiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Funptmann Belsberg von B      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dberftlieutenant Arbter       | <b>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauptmann Soupe               | And the second of the second o |
| Dberlieutenant Nattermann     | Johnson Telling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unterlieutenant Beibinger     | von Sottulinsky 2. Inf. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schul                         | 1 2.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bahnrich Saffenmayer          | Branch Carlotte Company of the Compa |
| Bauptmann Feuerfiein          | <b>)</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dberlieutenant Gobel          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unterlieusenting Mainonty     | von Ergerieg Guel Er Sign 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — Bonto                       | 60 13 Take 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fåhatich Theymer              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oberlieutenant Beismandel vo  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Contract.                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Summe ber Gefang              | enen 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

:

#### Bermißte.

| Pauptmann Golnhofer             | }     | •         | •                                       | -      |     |
|---------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|--------|-----|
| Dberlieutenant Beckey           |       |           |                                         |        |     |
| Unterlieutenant Ertel           | bon   | Collorebo | Mannöfelb                               | e. Inf | . 5 |
| Masset                          | ·.    | •         | •                                       |        |     |
| — — Czermał                     | ı     | •         |                                         |        |     |
| Dberftlieutenant Kaufmann       | ſ     |           |                                         |        |     |
| Hauptmann Burasovich            |       |           |                                         |        |     |
| Oberlieutenant Scala            | •     |           |                                         |        |     |
| — — Karatur                     |       |           |                                         |        | •   |
| · Circhenstädtern               | i     | Csterhazy | &. Infant.                              |        |     |
| — — Piftory                     |       |           |                                         |        |     |
| — -— <b>L</b> araiha            | DUU   |           |                                         | •      | 12  |
| Unterlieutenant Erschansty      |       |           |                                         |        |     |
| — — Poschaker                   |       |           |                                         |        |     |
| — — Herzinger                   |       |           |                                         |        | •   |
| Fähnrich Szolusz                |       |           | •                                       |        | : • |
| — Richhardt                     |       | •         |                                         | _      |     |
| Rittmeister Friedrich           |       | •         | *,*                                     | •      |     |
| Unterlieutenant Aigner          |       | *         | u a Ruina Cia                           |        | ,   |
| — Halmer                        | DOH   | Opininati | va Cuiraffie                            | rs •   | 4   |
| — — Sterr }                     | _     |           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •      |     |
| Oberlieutenant Hübel von Rosen  | _     |           | gers .                                  | •      | . 1 |
| Unterlieutenant Burack vom Fuhr | emele | n         | . • . •                                 | •      | 1   |
| Summe ber Bermifte              | ×     |           |                                         | *      | 23  |
| *                               |       | -, ·      |                                         | i      | -   |

nginning.

214 1982

.

a. To republicat comming and this

• •

# Relation

über bie

## Ereignisse bei Hanau

vom

29. October bis I. November 1813.



Wirn.

Aus der kaiserlich - königlichen Hof- und Staats-Druckerei.

1814.

210 4062°

•

11 1 1

not be the state of the confidence control and the state of the state

Ordonnanzofficier in der Suite befindlich gewesene Lieutenant Mitis von Erzherzog Joseph Hussaren verwundet.

Der Feind, welcher in dichten Colonnen unserer Avantgarde auf dem Fuße gestolgt war, wurde beim Eintreffen der Armee in ihrer Stellung durch das lebhafteste und wirksamste, von dem kaiserlich scherreichischen Generalen von Stwrtnik geleitete Artilleries seuer ausgehalten. Er versuchte sogleich mehrere Angrisse auf den rechten Flügel, und drang gegen Neuhof vor, um die Linginger Brucke zu gewinnen. Der Feind sand hier den lebhaftesten Widerstand, und wurde dis zum Abend auf diesem Flügel in der beadsschtigten Entsernung gehalten, wobei nehst der königlich bairischen Division des Herrn Generalen Grasen Bekers, auch das erste Szekler Granz Insanterieregiment sich durch die ausdauernoste Tapferkeit auszeichnete, und der Major Foldvary, dann der Hauptmann Tichy dieses Regiments sich besonders hervorgethan haben.

Wahrend der rechte Flügel das Gesecht in der besten Ordnung, und mit besträchtlichem Berluste des Feindes unterhielt, hatte der Feind gegen den linken Flügel der allierten Armee eine beträchtliche Infanterie an den Waldrand vorgebracht, um das Vorsdringen seiner Kavallerie zu unterstüßen. Der Oberstlieutenant und Generaladjutant von Mertens führte ein Bataillon gegen den Wald vor, um des Feindes Vormarsch zu hindern: die seindliche Kavallerie brach hervor, und machte einen heftigen Angriff auf diese Truppe, welche sich jedoch geschlossen auf das Tressen zurückzog. Dem Oberstlieutenant von Mertens ward hiebei das Pserd blessirt; hiedurch wurde er selbst von der seindlichen Kavallerie erreicht, empfing zwei leichte Hiedwunden, und hatte das Glück, von königlichs bairischen Chevaurlegers, unter persönlicher Ansührung Seiner Ercellenz des en Chef commandirenden Herrn Generalen Grafen Wrede, gerettet zu werden.

Der Feind hatte nun die Balbspise noch stärker mit Infanterie besett; schon früher hatte er den größern Theil seines zahlreichen Geschützes auf den nähmlichen Punct gebracht, und die französische Gardekavallerie unternahm in dem Augenblick, wo unsere Artillerie durch das lange angehaltene Feuer (es war bereits 5 Uhr Abends) an Munition Mangel zu leiden ansing, und daher nicht mehr mit voller Kraft gegen jene zu wirken vermochte, einen Masseangriff auf unsere Kavallerie, welche durch der Gegner Ueberles genheit endlich zum Beichen gebracht wurde.

In diesem entscheidenden Augenblicke eilte der Hauptmann Blageovich des Generalquartiermeifrerftabs an der Spige einer Abtheilung von Erzherzog Icher

Huffaren herbei, warf sich mit berfelben auf ben vordringenden Feind, weicher zu ftugen anfing, und hieb mit solchem Erfolge ein, daß die nachfolzenden Abtheilungen Beit gewannen, formirt nachzurucken, und des Feindes weiteres Borrucken gehindert wurde.

Die Schlachtordnung ward also wieder hergestellt, und ber Feind badurch in Entfernung gehalten, daß Hauptmann Mayer vom Generalquartiermeisterstab eine Battezie herbei brachte, die er sehr zweickmäßig ausstellte, und Feldmarschall Lieutenant Baron Spleny mit den Regimentern Knesevich Deagoner, und Liechtenstein Cuirassiers eine vorstheilhafte Stellung nahm, durch welche des Feindes Flanke bei dessen serrsuchen vorzudringen gefährdet wurde. — Die Regimenter Knesevich Dragoner und Liechtenstein Cuirassiers machten in der Folge noch mehrere kuhne Attaken, welche Feldmarschall-Lieutenant Baron Spleny mit seiner gewohnten klugen Entschlossenheit leitete. Den nunmehr andesohlenen Ruckzug vollbrachten diese beiden Regimenter in bester Ordnung; der Rittmeister Boszan von Knesevich hat sich hierbei durch die tapfere Deckung einer Kavalleries batterie sehr ausgezeichnet. Bei einer dieser Attaken verlor das Cuirassierregiment Liechtenstein seinen würdigen, bereits zum Generalen ernannt gewesenen Obersten von Flachenfeld, welcher todt auf dem Plage blieb.

Das Uhlanenregiment Fürst Schwarzenberg, bann Erzherzog Joseph Hussaren haben die Bewegungen des linken Flügels nach Hanau vollends gedeckt; sie haben an Bravour gewetteisert, den nachrückenden feindlichen Kavalleriegarden den möglichsten Abstruch gethan, und dieselben stets in angemessener Entsernung gehalten. Der Oberst Mengen, und der Oberstlieutenant Graf Alberti von Schwarzenberg Uhlanen, — dann der Oberstlieutenant Graf Alberti von Schwarzenberg Uhlanen, — dann der Oberst Baron Geramb, Oberstlieutenant Schwidt und Major Turcsany von Erzherzog Ioseph Hussaren haben bei dieser Gelegenheit sich auf das ruhmvolleste hervorgethan: Das Regiment Erzherzog Ioseph Hussaren hat jedoch den Tod des lestgenannten Maziors zu bedauern. — Auch verdient hier der Oberlieutenant Farkas von Erzherzog Ioseph Hussaren rühmlich genannt zu werden, welcher bei jenem entscheidenden Angriffe auf die vordringenden Garden sowohl, als während des Küczuges sich durch seine Entschlossen- heit ausgezeichnet hat.

Der Oberstlieutenant Flette von Erzherzog Rubolph Infanterie, welcher mitseinem Bataillon der Kavallerie bei der Passirung der Kinginger Borsiadt von Hanauzur Unterstügung beigegeben war, hat diesen Auftrag mit besonderer Bravour vollzogen, und Hauptmann Reininger vom Generalquartiermeisterstab hat hiebei besonders wichtige Dienste geleistet.

Auf den rechten Flügel hatte der Feind zu gleicher Zeit ebenfalls mehrere hefstige Angriffe gemacht. Diesen zu begegnen, wurde der Feldmarschall Lieutenant Baron Trautenberg, welcher en reserve aufgestellt gewesen, in das Treffen vorgezogen. Der Feind beschäftigte diesen Flügel um so nachdrucklicher, als er hoffte, dadurch die Detaschirung beträchtlicher Truppenabtheilungen vom linken Flügel zur Unterstützung des rechsten zu bewirken, und sich dadurch auf dem erstern die Passage der Frankfurter Straße zu erleichtern. Er unternahm mehrere Kavallerieattaken von seiner Insanterie, und der Mehrzahl an Geschütz unterstützt, und es gelang ihm, zugleich mit unsern über die Kinstinger Brücke vor dem Lehnhof zurückziehenden Truppen diese zu erreichen. Der Feldmarsschall zlieutenant Baron Trautenberg ließ durch das Grenadierbataillon de Pest, von der Brigade Klenau, unter Ansührung des braven Hauptmanns de Chin einen Basonnetanspriff auf diese Feinde machen, welcher rasch vollzogen, uns den Besitz der Brücke wieder gab, senseits welcher die Grenadiere sich die Racht über behaupteten.

Hanau war durch die Grenadierbrigade Dimar besetzt. Der mehrmalen sturmende Feind wurde stets abgewiesen, und in der Nacht noch aus der in Besiß genommenen Papiermuhle, welche hart an der Stadt liegt, mit dem Bajonnet wieder vertrieben, wos bei sich der Hauptmann Weiß von Reisky Grenadiers, und der Lieutenant-Adjutant Dimar ausgezeichnet haben.

Den übrigen Theil ber Nacht hindurch war von beiden Seiten nichts mehr unternommen. — Am folgenden Tage, den 31. October, Morgens um 8 Uhr, wurde befohlener Maßen Hanau gerdumt, um diese Stadt um so mehr zu schonen, da der Feind mit einem Theil seiner Truppen schon in der vergangenen Nacht seinen Ruckzug gegen Frankfurt begonnen hatte.

Roch stand aber seine beträchtliche Arrieregarbe in ber Stellung, welche sein linker Flügel am vorigen Tage an ber Linking inne gehabt hatte. Das Regiment Erzherzog Rudolph, vom Regiment Jordis zweckmäßig unterstützt, drang vor, und ihr gut
unterhaltenes Cleingewehrseuer, nebst dem wirksamen Feuer der braven Artillerie, brachten
jenes des Feindes zum Schweigen. Der Haupemann Reininger vom Generalquartiermeisterstab
schhrte mit dem Oberfilieutenant Fletts das dritte Bataillon von Erzherzog Rudolph Infanterie
zum Sturme der Kinginger Brucke vor dem Lehnhose, über welcher man sich so lange be-

hauptete, bis fie, vom Feinde fruher bereits in Brand gestedt, in volle Flammen gerieth.

Der en Chef commandirende General bestimmte die Wiedereinnahme ber Stadt Banau. —

Das britte Jägerbataillon, und die Grenadierbataillons Brifch, Hromaba, und Bofmann, dann zwei Bataillons von Erzherzog Rudolph Infanterie, mit dem Gzetler Huffaren Regimente wurden zum Sturme beordert.

Bei Formirung ber zum Sturme befehligten Colonnen wurde dem Feldmatsschalls Lieutenant Baron Trautenberg das Pferd durch eine Kanonenkugel getöbtet, er selbst erhielt eine heftige Contusion, und Generalmajor Graf Klenau wurde verwundet; daher General Baron Dimar das Commando der Grenadiers übernahm.

An der Spite des Grenadierbataillons Frisch sprang der commandirende General mit dem Generalen Geppert am Nurnberger Thore in den Stadtgraben, und erstieg den Ball, indes der Hauptmanu Blageovich vom Generalquartiermeisterstab mit einem Bataillon Erzherzog Rudolph Infanterie die barikadirte Brücke des Nürnberger Thores öffnete, um die Unterstützungscolonnen solgen zu machen. Das Bataillon Erzherzog Rudolph, unter dem Major Jamblin, hat durch die Fassung, mit der es, das heftige seindliche Feuer nicht achtend, die Passage hergestellt, sich der ausgezeichneten Erwähnung würdig gemacht, welche dessen Commandant mit demselben theilet. — Als nun die Kavallerie in die Stadt sprengte, ward diese vollends von Feinden gereisnigt. —

Beim Vorruden in das Linginger Thor wurde der commandirende General schwer verwundet. Dieser von der Armee tief gefüllte Verlust entstammte die Truppen zur hochsten Erbitterung, und Alles, was sie vom Feinde erreichten, wurde niedergemacht. — Am außersten Thore von Hanau, nach der Linging zu, setzte sich der Feind; er ward jedoch nach einer heftigen Gegenwehr auch von dort vertrieben.

Am 1. November wurden die Vorstädte Hanaus jenseits der Kinging vollends vom Feinde geräumt; er trat seinen ganzlichen Ruckzug an, und wurde auf demfelben von der Armee auf dem Fuße verfolgt.

Rebst dem Generalen Dimar, welcher die Grenadiers mit vieler Entschloffenbeit, und dem glacklichsten Erfolge worführte, verdienen besonbess ber Oberstlieutenans Frisch, der Oberlieutenant Horeckfy, und Lieutenant Zabian von Raiser, — HauptBartemberg, — Hauptmann Schwazer von heffen homburg, — Derfieutenant Christiquing von Hiller Grenadiers, welch letterer ben helbented farb, — Lauptmann Aurzundelieutenant. Saxtorius von hieronimus Collotedo, — die hauptleute Landenburg und Milling bann ber Lieutenant. Blankard von Alops Liechtenstein Stenadiers mit Auszeiche genannt memerhen

Der Herr Feldmarschall : Lieutenant Baron Trautenberg ruhmt die Einsicht und porzägliche Berwendung des Majors Rageldinger vom Seneralquartiermeisterstab, dann die vorzäglichen Dienste seines Absutanten, des Oberlieutenants Baigendorf von Bianchi, und des Lieutenants Resch von Kerpen Infanterie.

Feldmarschall = Lieutenant Baron Spleny empsiehlt wegen seiner wirksamen Thå= tigkeit seinen Abjutanten, Oberlieutenant Christophory von Szekler Huffaren.

Der Artillerielientenant Safiner, Abjutant des Herrn Generalen Baron Stwrtnit, hat sich mit Einsicht und Tapferkeit benommen. — Rebst den schon erwähnten Individuen des Generalquartiermeisterstabs haben sich auch der Hauptmann Stutula, welcher verwundet worden, dann die Oberlientenants Magdeburg und Spillmann ausgezeichnet.

Der Oberstlieutenant de Lort des Generalquartiermeisterstabs verdient wegen feiner einsichtsvollen und thatigen Berwendung, mit der er während der ganzen Schlacht auf allen Puncten unablässig beschäftigt war, und die zweckmäßigsten Anordnungen traf, porzüglich angerühmt zu werden.

Der interimscommandirende General Graf Fresnel macht es sich zur Pflicht, ben Hauptmann von Sallhausen, von Wenzel Colloredo Infanterie, welcher gleich nach der Berwundung des Oberftlieutenants und Seneraladjutanten von Mertens deffen Geschäfte Abernahm, und die ihm ertheilten Aufträge mit vieler Thatigkeit vollführte, wie nicht minder den Oberlieutenant und Absutanten von Jawurek, von Kronprinz Ferdinand Cuiscasses, für ihre gut geleisteten. Dienste besonders anzurühmen.

Bei Gelegenheit, als der Feldmarschall Lieutenant Graf Fresnel am 30. Rovember den Auftrag erhielt, die Truppen in die Position zurück zu führen, haben ber königlich baierische General Delamotte, bann der Oberst Friberg und der Obersteutenant Liemann vom neunten Regimente ausgezeichnete Dienste geleistet. —

10

Als biefer herr Feldmarschaft - reutenant am namtichen Wage, bet bem ibid tern Borbringen bes Feindes im Walbe bei der Lamboier Brade auf unserm rechten Flügel, zur Unterstähung ein Bataillon von Jordis Infanterie, und das Grenabierbeitaillon de Pest vorbrachte, hatte er Gelegenheit, das Bestreben und rahmliche Benehmen des königlich - baierischen Divisionsgeneralen Grafen Bekers, und des Generalsmajors Grafen Pappenheim zu beurtheilen, und fand sich verbunden, diese beiden auch gezeichneten herren Generale zum besonderes anzuempsehlen.

•

• :

## Resationen

ber

4

## bei der k. k. Armee von Italien

im October 1.813

ausgeführten Bewegungen,

unb ber

Gefechte bei Tarvis, an der Mühlbacher Klause, bei Bassano, Et. Marco, Calliano und Cismone.



Wien.

Que der kaiserlichen of und Staats Druckerei.

1814.

## Gefangkeniko

|                               |                  | 2.50,000      |                                       | r            |
|-------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|
| Bberlieutenant Reig           | Salt             |               |                                       |              |
| — — Bogel                     |                  | 3.            | 4.                                    | •            |
| — — Boullenois                | bom zweiten      | 3agerbataillo | <b>₩.</b> Ţ•0                         | 51           |
| Unterlieutenant Bergmalb      |                  |               | _                                     |              |
| - Guber                       | }                |               |                                       |              |
| Unterlieutenant Schöpfet von  | Bield Drapone    |               | ta e e                                | r            |
| Major Bartholemy              | r                |               | . • *                                 | <b>.</b>     |
| Oberlieutenant Chanowsky      | von Beffen       | Honding &. S  | Mer in                                | . <b>3</b> . |
| — — Hebky                     | ]                | • •           |                                       |              |
| Hauptmann Zagitscheck von &   | Esterhazy L. Inf | •             | •                                     | 1            |
| Unterlieutenant Koppmann      | )                |               | ·                                     | ,            |
| — — Rehbach                   | } nou actionis   | og Franz Cuir | apiers                                | 2            |
| Oberlieutenant Eichelburg von | Mbert Guitaffie  | rs .          |                                       | 1            |
| Pauptmann Belsberg von &      | trand 2. Inf.    | • ***         | •                                     | 1            |
| Dberftlieutenant Arbter       | 7                |               |                                       |              |
| Hauptmann Soupe               |                  |               | • • • • • • • • •                     | •            |
| Oberlieutenant Nattermann     |                  |               |                                       | ٠.٠          |
| Unterlieutenant Beibinger     | on Tottuli       | nsty E. Juf.  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <b>6</b>     |
| — — Shul                      | ŧ                | Ç. j          | .00 <b>57</b> 1                       |              |
| Mhnrich Haffenmayer           | <b>.</b>         |               | •                                     |              |
| Sauptmann Feuerfiein          | <b>)</b> :       |               |                                       |              |
| Oberlieutenant Gobel          |                  | - 11 1        |                                       |              |
| Unterlieusedurf Maintony      | Son Ermeri       | og Carl Cosh  | par                                   | 5            |
| — Bonty                       |                  |               | . : .*                                | . •          |
| Fähntich Theymer              | <b>}</b>         | # <b>-</b>    | · ·                                   | -1. f        |
| Dberlieutenant Beismandel ve  | on Cerpen .      |               | •                                     | 1            |
| A                             |                  |               | <del></del>                           | -            |
| Summe ber Gefans              | iener '.         |               | •                                     | 26           |

#### Bermiste.

| Dauptmann Gelnhofer            |                                 |    |
|--------------------------------|---------------------------------|----|
| Dberlieutenant Becsey          |                                 |    |
| Unterlieutenant Ertel          | von Colloredo Mannefelb &. Inf. | 5  |
| Maffet                         |                                 |    |
| Czermał                        |                                 |    |
| Dberftlieutenant Kaufmann      |                                 | ٠  |
| Hauptmann Burasovich           |                                 |    |
| Dberlieutenant Scala           |                                 | ,  |
| — — Karatur                    |                                 |    |
| · _ Girchenstäbtern            |                                 |    |
| — — Piftory                    | and Miller and A. Walland       | _  |
| — -— Karaiha                   | von Esterhazy &. Infant 1       | 2  |
| Unterlieutenant Arscsansky     |                                 |    |
| - Poschater                    |                                 | •  |
| - Gerginger                    | •                               |    |
| Fåhnrig Szolusz                |                                 | •  |
| — Richhardt                    |                                 |    |
| Rittmeister Friedrich          |                                 |    |
| Unterlieutenant Aigner         | •                               | _  |
| — — Halmer                     | von Sommariva Cuiraffiers .     | 4  |
| Sterr                          |                                 |    |
| Dberlieutenant Habel von Rosen | iberg Chevauxlegers             | Ļ  |
| Unterlieutenant Burad vom Fuh  | ewefen                          | į. |
| Summe ber Bermifte             | en                              | 3  |

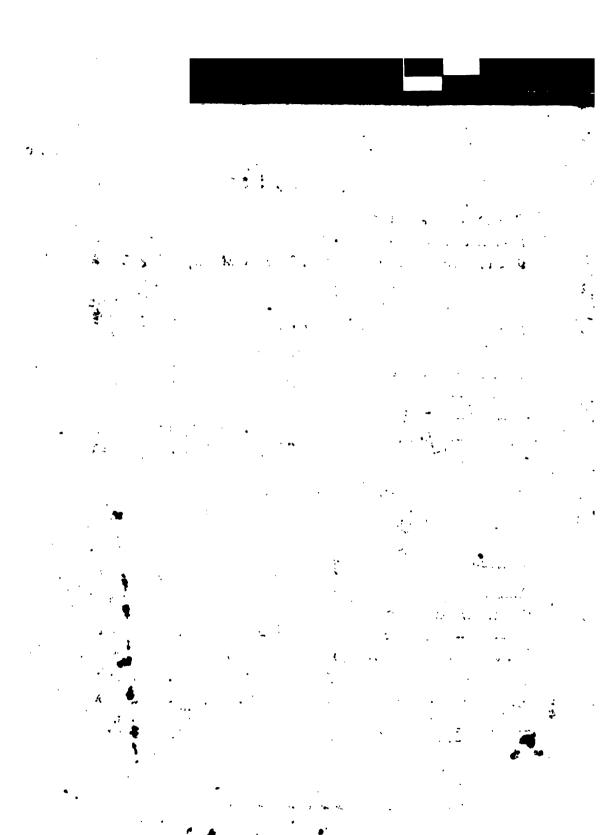

# Relation

über bie

## Ereignisse bei Hanau

vom

29. October bis I. November 1813.



Wirn.

Aus der kaiserlich - königlichen Hof- und Staats-Druckerei.

1814,

fe gegen Gogau vorgeruckt, wo fie vom Feinde, ber hier ganz unangreifbar war, beschoffen wurde, und sich ber Disposition gemaß allein mit Demonstrationen begnugte.

Die Colonne des Generals Becfen hatte sich mit jener des Generals Mayer über dem Gebirge in Berbindung gesetzt, war, zugleich mit einem Detaschement der letzteren Colonne, über die Gebirgsalpen im Rucken des Nesselthales herabgekommen, und drang gegen Greith und den Ausgang des Beissenbaches vor. Jene des Generals Mayer war über Beissenfels gegen Greith vorgegangen, und hatte den Feind durch ein Detaschement unter dem Hauptmann Moll vom neunten Sägerbataillon umgehen lassen. —

Durch die vereinigte Anstrengung aller Colonnen, vorzäglich aber jener, welche General Schardt mit der ausgezeichnetesten Einsicht und Muth anführte, gelang diese so mühsame Operation ohne bedeutendem Berlust gegen einen Feind, der von allen Seiten verschanzt, durch stundenlange Berhaue, und die unwegsamsten Gegenden gedeckt war, und hatte den schnellen Rückzug des Feindes über Malborghetto und Pontassel zur Folge.

Der Feldmarschall Lieutenant Marschall, welcher mit großer militörischer Einssicht und personlicher Bravour ben Sinn ber Disposition aussuhrte, lobt die rastlosen Anstrengungen seiner Truppen, — des Generals Winzian, und des Oberlieutenants Sallaba vom Ingenieurcorps. Als vorzüglich ausgezeichnet rühmt er den Diensteifer, und die kuhne Tapferkeit des Generalen Scardt, — die Entschlossenheit und Standhaftigkeit des Obersten von Mumb vom achten Jägerbataillon, — den stets wirksamen, rühmlichsten Sifer des Oberstlieutenants Baron von Welden vom Generalquartiermeisterstab, dem der General Scardt das Zeugnis der thätigsten Mitwirkung ertheilt, — so wie das Benehmen des Hauptmanns v. Pirquet, und die gute Berwendung des Hauptmanns Baron Haugwis vom Generalquartiermeisterstab. — Der General Mayer empsiehlt besonders den Oberlieutenant Weingarten vom Generalquartiermeisterstab, — den Oberstlieutenant Soldling, Hauptmann Roll, und Oberlieutenant Schurter vom neunten Jägerbataillon, dann den Fähnzich Goldstein von Reisty Infanterie. — Ueberhaupt haben sämmtliche Truppen alles geleistet, was in einem so beschwezlichen durchschnittenen Terrain von denselben nur immer erwartet werden konnte.

Supplied to the first of the first of the supplied to the supp

The Control of the Co

#### Relation

# über die Eroberung der Mühlbacher Klause, am 7. October 1813.

Der Feind hatte in der Racht vom 6. auf den 7. October 1813 die Muhlbacher Klausse der Berrammlungen, Abtragung der Bruden und durch Berhaue in guten Vertheidis gungsstand gesetzt. Eine Grenadier sund eine Voltigeurkompagnie waren zur Vertheidigung des Engpasses selbst bestimmt; die Flanken desselben vor Umgehungen zu sichern, stellte der Feind auf den beiberseitigen Hohen 1 Linienbataillon auf. Seine Reserve hatte er auf die Hohen von Ruhlbach zurückgezogen.

Als der Feldmarschall Lieutenant Fenner noch am 6. October Abends durch bie übereinstimmenden Aussagen seiner Aundschafter von dieser Aufstellung des Feindes unterrichtet worden, und sich zugleich überzeugt hatte, baß der Feind bei 3000 Mann auf diesem Puncte beisammen habe, so traff er folgende Dispositionen:

Noch am 6. Nachts um 11 Uhr wurden 1 Szekler, und 3 Tiroler Schügenstompagnien über die sogenannte Koglerhöhe gegen Maranzen detaschirt. Eine andere eben so farte Colonne marschirte auf dem Rodenegerberg in die rechte Flanke des Feindes.

Die übrigen Truppen wurden zwischen Ober-und Unter Bintel versammelt. Die beiben Flankencolonnen hatten ben Befehl, am 7. fruh um 8 Uhr rasch anzugreifen, und die Muhlbacher Klause, während der Feind in der Fronte beschäftiget wurde, im Rucken zu nehmen.

Der Feind hatte in Erfahrung gebracht, daß wir durch bedeutende Flankencolonnen seine Rudzugslinie zu bedrohen im Sinne hatten. Er schickte daher seine in der Mahlbacher Klause aufgestellten 2 Kanonen bis auf die Hohen von Mihlbach zuruck, und verstärkte sehr bedeutend die gegen unsere Flankencolonnen aufgestellten Truppen, wodurch diese ihren Austrag, die Klause im Racen zu nehmen, auszuführen verhindert wurben, und sich durch die ihnen entgegengesesten starken seindlichen Truppenabtheilungen hinlanglich beschäftiget sahen.

Es blieb, um ben bedrängten Flankencolonnen Luft zu machen, und den Zweck der Unternehmung zu erreichen, nichts anders übrig, als die Klause in der Fronte zu stürmen. — Zwei Jäger und eine Szeklerkompagnie wurden zu diesem Ende langs des äußerst steilen, kaum zu erkletternden Abhangs des Maranzengebirges so lange vorzusdringen beordert, die sie Klause im Rücken hatten. Um 2 Uhr Nachmittags hatten Hauptmann Nadler mit den Jägern, und Oberlieutenant Simon von den Szeklern alle dießfälligen Schwierigkeiten überwunden. Hierbei war der brave Jägerhauptmann Baron Taris über einen Felsen gestürzt, und todt geblieben. — Nun setzte sich der Feldmarschallz Lieutenant Fenner an die Spitze seiner noch übrigen Truppen, stürzte mit raschem Muthe in der Fronte und im Rücken auf die Klause, und eroberte dieselbe in wenigen Misnuten. Von der seindlichen Besatzung hatte sich nichts gerettet; viele Feinde wurden nies dergemacht, 7 Oberossiciere, und mehr als 450 Nann vom Sergeanten abwärts zu Sezsangenen gemacht, deren Zahl sich stündlich mehrt.

Der Feind wurde nach Erstürmung der Klause lebhaft über Muhlbach, Briren ibis gegen Klausen verfolgt. Der von ihm in seinen Aufstellungen vor Muhlbach und Bristen geleistete Widerstand war fruchtlos. — Alle seine im Gebirg verspäteten Detasches ments sind abgeschnitten. — Die Niederlage und die Unordnung des Feindes sind so vollstommen, daß er unsere siegreichen Fortschritte, die bereits gegen Kolmann und Bogen gestichtet sind, nicht mehr zu hemmen vermag.

Der Feldmarschall = Lieutenant Fenner ift nun im Stande feinen Streitkraften jebe Richtung ju geben, welche bie weiteren Operationen gegen Italien begunftigen barft e.

Die Reste ber feinblichen Reservebivision retiriren in solcher Gile, daß sie nicht mehr Zeit fanden, die Brude über die Eisad abzutragen, wozu wir doch überall Vorbereitungsanstalten getroffen fanden. — Die abgeschnittenen feindlichen Abtheilungen treffen zahlreich theils als Gefangene, theils als Deserteurs im Hauptquartiere ein.

Der Feldmarschall Lieutenant Fenner ruhmt vorzüglich ben rastlosen Gifer und die militärischen Kenntnisse, welche der Hauptmann Spanochi vom Generalquartiermeistersstab bei dieser Gelegenheit bewiesen hat. — Der Major Benko vom zweiten Szeklerregiment, und Major Cisensteken von den Tiroler Schüsen haben sich durch ihre Entschlossenheit, und die gute Führung ihrer Truppen bei dem Sturm der Mühlbacher Klause, und dei Erstürmung der Mühlbacher Hohen besonders hervorgethan. — Hauptmann Nadler mit den Idgern, und Oberlieutenant Simon vom zweiten Szeklerregiment waren zuerst im Rücken des Feinzdes in die Mühlbacher Klause gedtungen, und haben den Angriff auf die Fronte sehr bes günstiget. — Die Hauptleute Millasovich, Baris und Balindt, Oberlieutenant Schuhard, Unterlieutenant Leopold, vom zweiten Szeklerregiment, — dann Unterlieutenant Leiß vom achten Idgerbataillon haben durch zwecknäßige Bewegungen in die linke Flanke des Feindes denselben aus seiner Ausstlellung vor Muhlbach vertrieben, und dadurch zum glücklichen Aussgang der Unternehmung wesentlich beigetragen.

Unfer Berluft besteht an Tobten in bem Hauptmann Baron Taxis und 5 Mann, bann in 20 Bleffirten und einigen Bermiften.

### Relation

#### über die Bewegungen der k. k. Armee von Stalien vom 8. dis 18. October 1813.

Der Feind war durch die früheren siegreichen Gesechte sowohl, als endlich durch ben Berlust seiner Stellung bei Tarvis genothiget worden, seinen Ruckjug über den Predil, dann nach Ponteba, und endlich auch über den Ronzo bei Gorz sortzusegen. Er bemührte sich zwar durch Zerstörung der Brücken, und Abgrabung der Hauptstraßen die k. k. Armee in seiner schnellen Versolgung aufzuhalten; aber die, ungeachtet des äußerst uns günstigen Wetters und des Mangels an manchen Lebensbedursnissen stets unermüdete Thätigkeit aller Truppen vereitelte die Hossung des Feindes, und derselbe fand sich das durch bewogen, seine Stellungen mehr abwärts im Isonzos und Tagliamentothale zu nehs men, wodurch wir in den Besit der vortheilhastesten Hohen und Stellungen gesest wurden.

Die Fortschritte bes Feldmarfcall = Lieutenants Fenner auf bem außerften recheten Flügel in Tirol, ber mit raftloser Thatigteit bie schon bis über Sillian vorgebrun-

gene feindliche Reservedivision Bonfanti bereits bis Trient zurückgeschlagen, und dieselbe fast ganz vernichtet hat, boten noch weitere zu benühende Bortheile dar, und des commandirenden Herrn Feldzeugmeisters Ercellenz beschlossen daher, durch engere Berbindung mit demselben nicht nut allein diese Operationen mehr zu sichern, sondern auch durch eisme Bewegung in dem Thale von Piave di Cadore noch näher auf des Feindes Communicationen zu wirken. Der linke Ftügel der Armee unter dem General der Kasvallerie Baron Frimont, aus 27 Bataillons und 21 Escadrons bestehend, erhielt den Bessehl, sich am Isonzo und an den Engpässen von Italien nur defensive zu verhalten, das Castell von Triest zu bezwingen, und sich vorzubereiten, den möglichen seindlichen Offenssivbewegungen mit größtem Nachdtuck zu begegnen.

Der commandirende Herr Feldzeugmeister ließ in bieser Absicht den General Eckardt mit 4 Bataillons Infanterie, 4 Compagnien Jager, 2 Escadrons Hussaren und einer halben Batterie Dreipfunder in Eilmärschen durch das Sailthal über Tobiach nach Piave di Cadore marschiren, während Feldmarschall Lieutenant Sommariva mit 13 Bataillons Infanterie und Grenadiers, 14 Escadrons, 2 Brigade und 2 Cavalleriebatterien gleichsalls durch das Gail und Drauthal Toblach zueilte, um von da aus als dem Mittelpuncte entweder den Feldmarschall Lieutenant Fenner bei Bogen, oder den General Eckardt in dem Thale von Piave di Cadore zu unterstügen.

Feldmarschall - Lieutenant Fenner war am 14. October mit seiner Division' von Bogen nach Trient, und General Edardt nach Piave di Cadore vorzubringen besehligt worden. Ersterer traf am 16. bei Lavis, letterer am 17. an seiner Bestimmung ein, und hatte seine Vorposten zu Termins, einige Stunden von Belluno, welches der Feind nur schwach besetzt hat, da er diese Bewegung in seinem Ruden nicht vermuthet hatte.

— Die oberwähnten Truppen des Feldmarschall = Lieutenants Sommariva siehen zwischen Briren und Toblach, der leichtern Verpstegung wegen in enger Cantonnirung, und werden dorthin verwendet werden, wo die Umstände ihre Mitwirkung erfordern.

Es scheint, daß der Bicekonig bei der gegenwärtigen Aufstellung der k. k. Ars mee, wo eine bedeutende Truppenzahl ihm schon in Flanke und Rücken steht, es nicht mehr wagen wird, den linken Flügel der Armee, welcher alle Bortheile einer guten Berstheibigung für sich hat, anzugreisen, da er durch eine dergleichen Operation sich selbst der Gesahr aussehen wurde, in der Folge noch mehr eingeengt zu werden.

Der General Rugent hat nach seinem Bericht vom 13. October die Stadt Erieft beset, und trifft Anstalten, das annoch im Besit des Feindes besindliche Kastell zu bombardiren.

Der commandirende Herr Feldzengmeister rühmt die außerordentliche Beharrlichkeit, Bravour und guten Willen, welche sammtliche Truppen dieser k. k. Armee bei
allen jenen muhsamen und dußerst beschwerlichen forcirten Bewegungen bewiesen haben,
durch welche der Feind in einer so kurzen Zeitfrist aus seinen in der Fronte beinahe
unbezwinglichen Stellungen vertrieben worden, und es zelungen ist, denselben in
seiner dermalige, für ihn außerst bedenkliche Lage zu versehen. — Der herr Feldzeug=
meister empsiehlt besonders den durch seine unbegränzte rastlose Thätigkeit sich ausgezeichneten Obersten des Generalquartiermeisterstabs von Fleischer, — den Oberstlieute=
nant und Generaladjutanten von Legeditsch, — und den dalmatinischen Obersten Da=
nese, dessen Eiser und thätige Verwendung der Feldmarschall=Lieutenant Radivojevich
tühmlichst erwähnt hatte.

#### IV.

#### Relation

### über die Bewegungen der k. k. Armee von Italien vom 18. bis 22. October 1813.

Die f. t. Armee von Italien war mit dem rechten Flügel stets im Borruden begriffen; der linke Flügel aber verhielt sich, dem entworfenen Operationsplane gemaß, noch immer nur vertheidigungsweise.

Der Feldmarschall = Lieutenant Fenner hatte sich in diesen Tagen mit seiner Disvision zu Trient sestgesetzt, das dortige Kastell enge eingeschlossen, und Truppen langst der Etsch die nahe an Calliano, auf dem rechten Flügel die Dro, und auf dem linken nach Borgo, Balsugana vorgeschoben. Er erwartete in dieser Aufstellung das Gros der Truppen unter dem Feldmarschall = Lieutenant Sommariva, welches nach mehreren forscirten Märschen, und bei der in jenen Gebirgsgegenden sehr schwer zu erzielenden Berspslegung bennoch am 22. October schon zu Bogen angelangt ist.

General Edardt rudte mit feiner Brigade, nachdem er mit der ihm eigenen Thatigkeit die vielen naturlichen, und vom Feinde ihm in Weg gelegten hinderniffe überwunden, durch das Piavethal unaufhaltsam vor, erreichte am 20. mit dem Gros feiner Truppen Belluno, zwang den Feind, nach einem erlittenen beträchtlichen Berluste

versprechen, daß der Feind durch diese combinirten Bewegungen, und in der Folge durch gleichzeitige Angriffe genothiget werden wurde, eine bedeutende Strecke Landes ju raumen.

Der linke Flügel ber Armee unter bem Befehl bes Generalen ber Kavallerie Baron Frimont hatte die Bestimmung, sich am Isonzo bei Flitsch, und im Fellathal bei Resciutta bis zu jenem Zeitpunct vertheibigungsweise zu halten, wo ber rechte Flügel im Stande seyn wurde, die Offensive zu beginnen, welcher Flügel im Folge dieses Plasnes troß der eingetrettenen außerst schlechten Witterung in angestrengten Marschen durch Tirol seiner Bestimmung entgegen eilte.

Die ganz besondere Thatigkeit und das einsichtsvolle Benehmen des Generals Edardt, der von Toblach durch das Piavethal nach Belluno drang, den Feind überall zurückwarf, ihn über Serravalle und Ceneda verfolgte, dann sich über Felltre in den Besit des so außerst wichtigen Punctes von Bassano setze, konnte dem Bicekonig num keinen Bweisel mehr übrig lassen, daß eine beträchtliche Zahl t. t. Truppen seinen Rücken bedrohten.

Der Lieutenant Kavanagh von Bianchi Infanterie hatte mit besonderet Entsschloffenheit den recognoscirenden Feind bei Ceneda angegriffen, seine Truppe versprengt, und hievon einen Oberfelleutenant und 16 Mann zu Gefangenen gemacht.

Der ruhmlichst bekannte Oberst Bretschneiber bes huffarenregiments Frimont breitete sich schon am 29. October in der Ebene von Baffano mit 4 Escabrons feines Regiments au3, zerstörte die Brucke bei Fontaniba, übersiel Castel Franco, und Cittae bela, und verursachte dem Feinde großen und mannigfaltigen Berluft.

Man konnte voraussehen, daß der Bicekonig, nun zu Detaschirungen gezwunsen, den General Eckardt nicht lange im ruhigen Besitze von Bassano lassen wurde; dies ser General wurde also mit einigen Truppen verstärkt, um jedem Angriff die Stirne diesten zu können. — Wirklich hat der Divisionsgeneral Grenier seine eigene, und die Disvision Palombini am 26. October bei Castel Franco versammelt, und mit dieser Masse, und 12 Kanonen den Generalen Eckardt, der etwas über 3000 Feuergewehre zählte, Rachemittags vor Bassano angegriffen. Allein die Tapferkeit dieses Generalen, des Obersten Bretschneider, und sämmtlicher Truppen, dann die klugen Dispositionen der Hauptleute Spanochi und Bochi vom Generalquartiermeisterstab, die jeden Terrainvortheil zweckmässig zu benusen wusten, setzen dem weitern Bordringen des Feindes Schranken. Obgleich

der Feind zweimal seine Angrisse mit vieler Heftigkeit wiederholte, so erhielt sich General Edardt bennoch in seiner Stellung, und der Feind trat seinen Rudzug bis Rosana an, nachdem er einen großen Berlust an Todten, Blessirten und Gefangenen, worunter einisge Offiziere waren, erlitten hatte. Bei dieser Gelegenheit eroberte der tapfere Korporak Barga von Frimont Hussaren eine achtpfündige Kanone.

Während dieses hartnäckigen Gefechtes hatte eine aus 600 Mann zusammengesette, und von dem Hauptmann Flette des achten Tägerbataillons trefflich geführte Cotonne längst der Piave dem Feind vielen Abbruch gethan, denselben zurück gedrückt, und
ihm für seinen rechten Flügel die größten Besorgnisse erregt. Hierbei haben sich, nebst denn
genannten Commandanten Hauptmann Flette, der Hauptmann Purquet und die Lieutenants Wardener und Eckart besonders ausgezeichnet.

Seit diesem Angriff hatte ber Keind die Stellung bei Baffano mit ben sich num mehrenden Streitkraften beobachtet, und hat noch nicht gewagt, seinen Angriff, ber ihme so viele Menschen gekoftet hatte, zu wiederholen.

Indessen hatte sich der Feind im Etschthale auf die Besetung des Kastells von Ersent und auf die Behauptung der rudwartigen verschanzten Stellung dei Galliano und la Pietra beschränkt. Der commandirende herr General besahl dem Feldmarschall-Lieutenant Fenner diep Kastell cernirt zu lassen, und mit seiner Division den Feind am 26. October anzugreisen. — Dieser Feldmarschall = Lieusenant erfüllte seinen Auftrag auf eine sehr ruhmvolle Art. Er ließ den Feind durch eine starke Colonne, welche von dem mit dem Kersrain jener Gegenden genau bekannten Hauptmann Schon des Generalquartiermeisterstads geleitet wurde, durch das Thal Fulgaria über Serada umgehen, und sührte den Angrissauf die Fronte der seindlichen Stellung dei Galliano mit gewohnter Tapferkeit selbst an. Der Feind vertheibigte diesen Ort sehr hartnäckig. Er wurde aber zuleht allenthalben geworsen, hinterließ auf dem Schlachtselbe viele Todte und Berwundete, und man nahm ihm einen Bataillonschef, 4 Osisiers, und 210 Mann Gesangene ab. — Hauptmann Schon zeichnete sich hiebei besonders aus. — Der Feldmarschall Lieutenant Fenner wurze dem Arme verwundet.

Mittlerweile hatte ber Feind, burch unser schnelles Borruden beunruhiget, von Cittadela über Tiene nach Roveredo eine beträchtliche Truppenzahl detaschirt, und griff mit dieser Berstärkung am 27. October Nachmittags neuerdings dieses Corps bei St. Marco an.

versprechen, daß der Feind durch diese combinirten Bewegungen, und in ber Folge durch gleichzeitige Angriffe genothiget werden wurde, eine bedeutende Strecke Landes zu raumen.

Der linke Flügel ber Armee unter bem Befehl bes Generalen ber Kavallerie Baron Frimont hatte die Bestimmung, sich am Isonzo bei Flitsch, und im Fellathal bei Resciutta bis zu jenem Zeitpunct vertheidigungsweise zu halten, wo der rechte Flügel im Stande senn wurde, die Offensive zu beginnen, welcher Flügel im Folge dieses Planes troß der eingetrettenen außerst schlechten Witterung in angestrengten Marschen durch Tirol seiner Bestimmung entgegen eilte.

Die ganz besondere Thatigkeit und das einsichtsvolle Benehmen des Generals Schardt, der von Toblach durch das Piavethal nach Belluno drang, den Feind überall zurückwarf, ihn über Serravalle und Ceneda verfolgte, dann sich über Felltre in den Besit des so außerst wichtigen Punctes von Bassano setzte, konnte dem Bicekonig unwkeinen Bweifel mehr übrig lassen, daß eine beträchtliche Zahl k. k. Truppen seinen Rücken bedrohten.

Der Lieutenant Kavanagh von Bianchi Infanterie hatte mit besonderet Entschloffenheit den recognoscirenden Feind bei Ceneda angegriffen, seine Truppe versprengt, und hievon einen Oberftlieutenant und 16 Mann zu Gefangenen gemacht.

Der ruhmlichst bekannte Oberst Bretschneiber bes Huffarenregiments Frimont breitete sich schon am 29. October in der Ebene von Baffano mit 4 Escadrons seines Regiments au3, zerstörte die Brucke bei Fontaniba, übersiel Castel Franco, und Cittae bela, und verursachte dem Feinde großen und mannigsaltigen Berluft.

Man konnte voraussehen, daß der Bicekonig, nun zu Detaschirungen gezwunsen, den General Eckardt nicht lange im ruhigen Besite von Bassano lassen wurde; dies ser General wurde also mit einigen Truppen verstärkt, um jedem Angriff die Stirne diesten zu können. — Birklich hat der Divisionsgeneral Grenier seine eigene, und die Disvision Palombini am 26. October bei Castel Franco versammelt, und mit dieser Masse, und 12 Kanonen den Generalen Eckardt, der etwas über 3000 Feuergewehre zählte, Nachsmittags vor Bassano angegriffen. Allein die Tapferkeit dieses Generalen, des Obersten Bretschneider, und sämmtlicher Truppen, dann die klugen Dispositionen der Hauptleute Spanochi und Bochi vom Generalquartiermeisterstab, die jeden Terrainvortheil zweckmässig zu benusen wusten, sesten dem weitern Bordringen des Feindes Schranken. Obgleich

der Feind zweimal seine Angrisse mit vieler Heftigkeit wiederholte, so erhielt sich General Edardt bennoch in seiner Stellung, und der Feind trat seinen Ruckzug dis Rosana an, nachdem er einen großen Berlust an Todten, Blessirten und Gesangenen, worunter einisge Offiziere waren, erlitten hatte. Bei dieser Gelegenheit eroberte der tapfere Korporak Barga von Frimont Hussaren eine achtpfündige Kanone.

Wahrend dieses hartnadigen Gesechtes hatte eine aus 600 Mann zusammengesette, und von dem Hauptmann Flette des achten Sagerbataillons trefflich geführte Cotonne langst der Piave dem Feind vielen Abbruch gethan, denselben zuruck gedrückt, und
ihm für seinen rechten Flügel die größten Besorgnisse erregt. Hierbei haben sich, nebst denn
genannten Commandanten Hauptmann Flette, der Hauptmann Pirquet und die Lieutenants Wardener und Ecart besonders ausgezeichnet.

Seit diesem Angriff hatte ber Keind die Stellung bei Baffano mit ben sich num mehrenden Streitkraften beobachtet, und hat noch nicht gewagt, seinem Angriff, ber ihme so viele Menschen gekoftet hatte, zu wiederholen-

Indessen hatte sich der Feind im Etschthale auf die Besegung des Kastells von Erient und auf die Behauptung der ruckwartigen verschanzten Stellung bei Galliano und sa Pietra beschränkt. Der commandirende Herr General besahl dem Feldmarschallelienstenant Fenner dies Kastell cernirt zu lassen, und mit seiner Division den Feind am 26. October anzugreisen. — Dieser Feldmarschall Lieusenant erfüllte seinen Auftrag auf eine sehr ruhmvolle Art. Er ließ den Feind durch eine starke Golonne, welche von dem mit dem Eerstain jener Gegenden genau bekannten Hauptmann Schon des Generalquartiermeisterstads geleitet wurde, durch das Thal Fulgaria über Serada umgehen, und sührte den Angrissauf dus Fronte der seindlichen Stellung dei Galliano mit gewohnter Tapferkeit selbst an. Der Feind vertheidigte diesen Ort sehr hartnäckig. Er wurde aber zulest allenthalben geworsen, hinterließ auf dem Schlachtselbe viele Todte und Berwundete, und man nahm ihm einen Bataillonschef, 4 Ossiziers, und 210 Mann Gesangene ab. — Hauptmann Schon zeichnete sich hiebei besonders aus. — Der Feldmarschall Lientenant Fenner wurzbe am Arme verwundet.

Mittlerweile hatte ber Feind, burch unser schnelles Borrucken beunruhiget, von Cittadela über Tiene nach Roveredo eine beträchtliche Truppenzahl detaschirt, und griff mit dieser Berstärkung am 27. October Nachmittags neuerdings dieses Corps bei St. Marco an.

General Blasis, ber bas Commando ber Division Fenner übernommen hatte, eilte sogleich mit berselben herbei. Es entspann sich ein sehr heftiges Gesecht, welches burch die Bravour der Truppen, und besonders des Majors Callot, und Rittmeisters Birv von Frimont Hussaren, entschieden wurde. Außer einem bedeutenden Berluste an Toditen und Berwundeten wurden dem Feinde hier abermals 1 Oberst, 16 Offiziers, und über 300 Mann an Gesangenen abgenommen. Der Feind wurde durch die Avantgarde rasch verfolgt und gezwungen, sich hinter Alla zurückzuziehen, woselbst nun General Blasis mit seiner Division, und Feldmarschall-Lieutenant Sommariva mit dem Groß des rechten Flüzgels ausgestellt sind.

Bur Beobachtung ber Feste Rocca b'Anfo sind gegen 1000 Mann über Riva burch bas Bal bi Lebro nach Storo und Lobron abgeschickt worden. Rittmeister Rasboosty von Frimont Huffgren hat ben Auftrag, durch bas Bal tromba nach Bresseia, und hauptmann Marincovich mit einer Division Ballachen, und einem Flügel Frismont Huffaren von Tonale über Ebolo nach Bergamo zu streifen, und alle Erhebungen von Contributionen, so wie die Stellungen der Conscribirten zu verhindern.

Der linke Flingel ber Armee konnte nun, begünstigt burch die glackich ausgesführten Bewegungen des rechten Flügels, seine Offensive beginnen. Der Feldmarschall-Lienstenant Radivojevich, der das Commando von dem zu einer andern Bestimmung abgerusenen General der Kavallerie Baron Frimont übernommen hatte, seite am 23. October über den Isonzo. Feldmarschall Lieutenant Marschall ließ die Brigade Becken von Flitsch und Saga den Feind über Caporetto in die linke Flanke rücken, während der Oberstlieutenant Baron Mengen von Erzherzog Karl Uhlanen, der sich in der Zwischenzeit durch seine hartsnäckige Bertheidigung dei Tolmino im Isonzothal besonders hervor gethan hatte, über St. Lucia gerade nach Cividale vordrang. — Der Feind verließ alle seine inne gehalten Stelslungen, und zog sich in größter Eile zurück, so daß am 25. Morgens bereits die Avantzgarden der Generale Becken und Starhemberg zu Udine einrückten, und am 26. October am Tagliamento Posto sasten. Das Gros dieser Armeeabtheilung stellte sich bei Mortagliano auf. General Mayer marschirte von Resciutta nach St. Daniele, ließ die Festung Osoppo cerniren, so wie General Csivich Palma nova mit einer Brigade bereits eingesschlossen hat.

Die Infel Morozina hat sich an den Oberstlieutenant Gavenda ergeben, welcher biebei einen Artilleriemajor, 3 Korporals, 27 Gemeine und 3 Kanonen in seine Gewalt

betam. — Die Befte Grado wird gegenwartig von biefem Dberftlieutenant blofirt gehalsten, und man tann berfelben Uebergabe taglich entgegen feben. —

Das Kastell von Trient leistete in der Hoffnung eines Entsasse einigen Wisderstand. Man fah sich gendthiget, dasselbe mit dem eingetroffenen schweren Seschüß zu angstigen. Der General Smola, Directeur der Feldartillerie dieser t. f. Armee, hatte die hierzu getroffenen Anstalten geleitet. Der Lieutenant Hofer und Oberseuerwerker Sonnenmayer brachten ihre Burse so zweckmäßig an, daß die Stadt nicht im mindesten beschädigt wurde; hingegen aber hat besonders Letzterer der Besatung und dem seindlichen Geschüße großen Nachtheil zugesügt. Der seindliche Commandant wurde durch den Verlust des größten Theiles seiner Artilleriemannschaft gezwungen, sich zu ergeben. Man fand in diesem Aastell 5 Stück Geschüß, 3 Munitionskarren, und große Munitionsvorrathe. — Die Stärke der gefangenen Besatung betrug, nebst einem Najor als Commandanten, 12 Offiziers, und 333 Mann.

Das Kastell von Triest wird noch immer beschossen. Es laßt sich von ber Thatigkeit bes Generals Rugent erwarten, bag berfelbe, in Bereinigung mit ben hiebei mitwirkenben englischen Bruppen, biesen Punkt balb zur Uebergabe zwingen wird, nachbem bereits ein Borwert besselben mit Sturm genommen worben ist.

Da der Feind bei den obangeführten Gefechten überall die Bortheile des Terrains für fich, und seine Stellungen mit beträchtlichen Berschanzungen verstärft hatte, so war auch unser Beriuft nicht unbedeutend, dessen genauer Betrag erft nach Eintressen der Ausweise von den verschiedenen Truppen angegeben werden kann.

The strategy of the strain of the strains

The state of the s

Something of the state of

1110 ...

Consider the Constant of the C

CONTROL OF MEDICAL SPECIAL SPE

#### Relation

über die Gefechte bei Cismone am 31. October und 1. November 1813.

Der Bicekonig hatte in Folge ber Bewegungen bes rechten Flügels ber k. k. Armee von Italien in seinem Rucken, burch seine mistungenen Angriffe bei Calliano und St. Marco, dann durch das Nachrucken des k. k. linken Flügels unter dem Feldmarschall. Lieutenant Radivojevich über den Tagliamento beunruhiget, mit dem Groß seiner Truppen bei Narvese über die Piave gesetzt.

Es ließ sich voraussehen, bag ber Feind uns in bem Besit von Baffano nicht rubig lassen wurde. Wirklich hatte sich berselbe taglich vor diesem Punkte verstärkt; ber Feind und der General Edardt standen mit einem Theil ihrer Truppen einander auf Alintenschussweite gegenüber.

General Edardt, am 31. October Bormittags von einem vorhabenden Angriff bes Feindes benachrichtiget, hatte sich ben erhaltenen Befehlen gemäß in die gehörige Berfaffung geset, und als dieser Angriff wirklich erfolgte, sich in größter Ordnung von Baffano in das Desilee nach Cismone zurückgezogen. Diese rückgängige Bewegung

lag in bem Plane ber Operationen, und wat bem Seneralen Edardt um fo mehr ansbefohlen worden, als ber Zweck seiner Detaschlrung, den Feind vom Tagliamento und der Plave abzuziehen, schon volltommen erreicht war.

Es entspann sich auf diesem Marsche ein sehr hartnäckiges Gefecht. Der Feind verwendete die Garden hierzu. Aber er wurde ungeachtet feiner bedeutenden Uebermacht durch die Capferkeit unserer Cuppen zuruckzeschlagen, und erlitt einen großen Berinft an Tobten und Blessiren.

Oberst Bretschneiber war mit kinet Truppenabtheilung in die Sette communi nach Assiago gezogen; um die Straße nach Levico zu beden. Der Felnd wagte es nicht ihn zu verfolgen.

Am 1. November Mittags wiederholte der Feind seinen Angriff an der Cisnemer Brude, und versuchte hier den Uedergang zu erzwingen. General Scharbt hatte die Racht hindurch die Brude verrammeln lassen, und alle Anstalten zu einer zweichnäßigen Bettheibigung getroffen. Bis 6 Uhr Abends folgten sich des Feindes vergebliche Angriffe ununterbrochen; jeder Versuch desselben vorzudringen, wurde durch ein verheerendes Kavidsschen - und Kleingewehrfeuer abgewiesen.

Die Regimenter Bianchi, Sellachich, und ein Bataillon Sobenlohe Bartenftein, bann Frimont Huffaren unter bem Oberften Bretfchneiber haben an diesen beiben Tasgen sehr viel geleiftet.

Hauptmann Flette vom 8. Jägerbataillon hatte indessen mit seinem Detaschement ben Feind an der Piave, bei Rulinetto, mit vieler Bravour aufzuhalten gesucht. Die eben begonnene Berbindung mit dem linken Flügel der Armee unter dem Feldmarschall Lieutenant Radivojevich, dessen Avantgarde unter General Starhemberg an der Piave, gegenüber des Bruckentopfes von Narvese stand, erheischte diese Anstrengung.

Der commandirende Herr Feldzeugmeister hatte zur Begünstigung bes Generals Edardt, da die Truppen des Generals Blasis über Ma hinaus im Etschthale sich sestgesett hatten, den General Winzian mit 3 Bataillons und 1 Escadron von Roveredo durch das Bal d'Arsa über Pieve nach Schio mit dem Auftrage detaschirt, entweder den Feind, welschen er in jener Gegend antressen wurde, nachdrücklichst anzugreisen, oder, wenn er dort auf Teine feindlichen Truppen stoße, über Tiene demselben bei Bassano in Rücken zu fallen.

Diese Bewegung, verbunden mit den Streifpartepen, die über Podestaria gegen Montebello ben Feind beunrupigten, bewirkte endlich am 2. Rovember ben eiligen Ruchus.

des Feindes nicht nur allein von der Piave, sondern auch aus dem Brentathale bei Cismone. General Starhemberg setzte noch an diesem Tage über die Piave, Hauptmann Flette ruckte die Piave abwarts, und General Edardt schob wieder seine Avantgarde bis Baffano von, wobei mehrere Gefangene gemacht wurden.

Das Venetianische Gebieth bis an die Brenta, außer Benedig, Palma nuova, und Dsoppo, ist nun ganzlich vom Feinde geräumt; sein Rudzug nach der Etsch ist unbezweiselt, da er aus den Thalern Tirols in der Flanke bedroht ist, und bei einem tangern Verweilen diesseites der Etsch sich großen Gefahren aussetzen wurde.

Der Berluft in biefen beiden Gefechten war unsererseits nicht unbedeufend; boch in keinem Berhaltniß mit jenem weit ftarkern bes Feindes, der bei seinen Angriffen viele Tervainnachteile gegen sich hatte.

Der commandirende Herr Feldzeugmeister ruhmt die Tapferkeit aller Aruppen, und den ausharrenden Ruth, mit welchem dieselben alle Beschwerlichkeiten der außerst schlecheten Witterung bei den immerwährenden angestrengten Bewegungen in des Feindes Flanken ertragen haben, mit dem Beifügen, daß er an mehrere Individuen vom Feldwebel abwärts, wegen ihrer in den Gesechten vom 26., 27., und 31. October bewiesenen Auszeichnung theils Ehrenmedaillen, theils Geldbelohnungen zu vertheilen befunden habe.

Section XII for the property of the property of

- และเป็นสาย เดเลียกเลย คนาร์วาสาเลย

State of the state of

ø



# Relation

über bie

Einnahme des verschanzten Postens

von.

Hoch heim am Main,

am 9. November 1813.



#### Bien.

Aus der kaiserlich = königlichen Hof- und Staats = Druckerei.

1814.

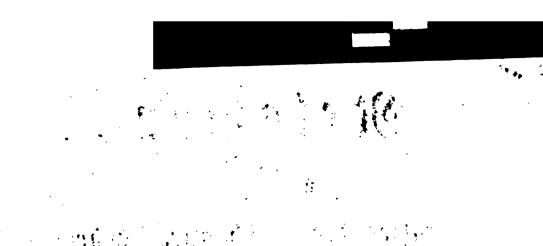

Nach dem Ruchzuge der französischen Armee über den Rhein blieb ihr auf dem recheten Ufer dieses Stromes und des Mains, außer den Forts Caffel und Montebello, nichts als die dazwischen liegenden Berschanzungen des Dorfes Kostheim und die dießseits sich erhebenden Anhahen von Hochheim.

Bright Bright State Control of the Grant Control

PARTON ANTIGOREST EXT

e Highligh in State of the Stat

erreinitzung der eine Leiner unreinen bil

Es scheinet, daß der Feind diesen, durch seine Lage sehr wichtigen Ort zur Sthetung eines verschanzten Lagers befestigen wollte. Biele Arbeiten zu diesem Iwede waren schon in der Aussuhrung. Hochheim, von jeher mit einer zwei Klafter hohen Nauer umschlossen, ward jest an seiner Vorderseite gegen Frankfurt, rechts und links der Chaussee, mit zweien, durch Graben und Sagewerke verbundenen Fleschen versehen; det Eingang zu beiden Seiten tambourirt. Hinter dem Städtchen, auf dem Ende der Anshohen ober Kostheim, war eine Redoute, vorwarts derselben zur Verbindung mit Hochheim eine Flesche, und rechts herab gegen die Donnermühle eine zweite Redoute ansgelegt.

Um den Franzosen keine Beit zur Bollendung dieser Arbeiten zu laffen, ben Feind auf dieser Seite des Rheines aus jedem Terrain, außer den zu den Festungswerten von Mainz gehörigen Forts von Cuffel, Montebello und ihren Borwerken, zu verdrangen, erhielt der Feldzeugmeister Graf Spulan ben Befehl, den Feind bei hochheim
anzugreisen, und ihn hinter die Balle von Cassel zu werfen.

Das französische Corps bes Generalen Bertrand, 12 bis 15,000 Mann frark, war zwischen Cassel und Hocheim ausgestellt. 2000 Franzosen mit 18 Kanonen bilbeten bie eigentliche Besatung von Hocheim. General Guilleminot commandirte hier unter bem General Bertrand, neben ihm die beiden Generale Morion und Cruyere.

4

Der Angriff sollte nach ber hierzu entworsenen Disposition in vier Colonnen vor sich gehen, und am 9. November um 12 Uhr Mittags mußten die Truppen jeder Colonne auf ihrem Sammelplaße vereinigt seyn. Zwei Uhr war die sestgesete Stunde des allgemeinen Angriffes. Die Ankunft der dritten Colonne an ihrem Bestimmungspunkte sollte, durch brei Signalschusse angezeigt werden, und diese sollten zugleich zum Zeichen des Angriffes dienen. — Die vortrefflichste Witterung begünstigte die Unternehmung.

Das britte Armeecorps bes Feldzeugmeisters Grafen Spulay bilbete bie erfte Colonne. Rachbem es, seinen Befehten gemäß, um ein Uhr Nachmittags bas Defilee ber Straßenmuhle zwischen ben Sohen von Bittert und bem bortigen Landwehrgraben zurud gelegt hatte, formirte es sich zur ersten und Hauptcolonne unter unmittelbarer Ansfahrung bes Feldzeugmeisters auf folgende Art:

Die Brigade Czolich machte die Tete; sie entwickelte sich en fronte zu beiden Seiten der Straße, zwischen dem Bache unter Wikkert und den Landwehrgraben, und deckte die nachsolgenden Brigaden und das Geschüß. — Gleich hinter der Tete folgete die Artillerie auf der Hauptstraße. — Die Brigade des Generalmajors Salins marschüte, sobald sie den Bach unter Wikkert überset hatte, rechts der Franksurter Straße in einer Entfernung von 4 bis 500 Schritten hinter der Brigade Czolich, um solche als zweites Treifen zu unterstüßen, in Bataillonsmassen en echiquier aus. — Zu beiden Seiten der Chausser wurden, um die Flanken zu decken, zwei leichte Avallerieregimenster ausgestellt. — Zwei Bataillons des Warasdiner St. Georgerregiments, und ein Bastaillon Linieninfanterie waren links abmarschirt, um über Florsheim unter der Steinmühle, vom Feinde undemerkt, auf dem Wege, welcher gegen den Fuß der Weingebirge langs dem Mainuser sührt, in Massen vorzurüden. Ihre Bestimmung war, den Angriss auf der Hauptstraße zu besordern und dies Subseite durch versteckte Umgehung zu überstassen.

Die Bestimmung ber ersten Colonne überhaupt war, auf der Chauffee vorzusrucken, durch ein concentrirtes Artilleriefeuer den Weg zu bahnen, en fronte anzugreifen, und Hochheim mit Sturm zu nehmen.

. . .

Die große Avantgarde ber Armee unter bem Felbmarschall Lieutenant Grafen Bubna machte die zweite Colonne. Sie kam von Massenheim, hielt sich rechts von Wikkert, auf der vorspringenden Fortsehung der Anhöhen von Wikkert, bei Telkenheim. Sie solche Hochheim links, und in Berbindung mit der dritten Colonne durch die Schluchten des Kasedaches bedrohen, umgehen, und den Ruckzug des Feindes beunruhigen, — übrigens zwischen der ersten und britten Colonne die Berbindung erhalten.

Die britte Colonne, oder die zweite Armeeabtheilung, unter bem Feldmarschall-Lieutenant Fürst Alons Liechtenstein, versammelte sich an der neuen Chaussee von Biesbaden, stellte sich auf dem Plateau des Häuserhofes, und bei der Hochheimer Barte in Schlachtotonung, den Landwehrgraben, welcher von der Erbenheimer Barte herabläuft, vor sich, — die Brigade Lonqueville unter dem Obersten Lurem von Kaunis an ihrer Spise, — sammtliche Infanterie in Bataillonsmassen, — die Brigadebatterien ebenfalts in Schlachtordnung zwischen benfalben.

Ihre Bestimmung war, die allenfalls von Mainz ausruckenden Berstärkungen in die Flanke zu nehmen, den Angriff überhaupt zu unterstützen, und den Feindlichen Rückzug durch Umgehung zu gefährden.

Die leichte Brigade diefer Armeenbtheilung unter bem Commando des Generalmajors Prinzen von Koburg bilbete die vierte Colonne, welche zu gleicher Zeit bei der Moßbacher Barte sich aufstellte, um die Ebene vorwärts derselben zu beobachten; sie hatte ihre leichte Infanterie in die Weingarten links der Casseler Straße zu wersen, und mit der dritten Colonne in Berbindung zu bleiben.

Die Reservekavallerie unter dem Feldmarschall : Lieutenant Fürft Morig Liechtens. - stein versammelte sich auf der Hope rechts von Massenheim zur Unterstützung des ganzen Angriss.

Bu gleicher Zeit war eine Spfindige Batterie mit einem Bataillon Hiller und einem Bataillon hieronimus Colloredo unter Führung des Hauptmanns Spinetti vom Generalstabe nach Main = Bischofsheim am linken Mainufex abgesendet worden, um auf die Communication der Feinde zwischen Hochheim und Cassel zu wirken.

Auf das festgesette Signal der brei Kanvnenschusse rucken alle Truppencolonnen auf gleicher Sobe nach ihrer Bestimmung vor.

Bei der ersten und Hauptcolonne geschah schnell und mit großer Birkung ber Angriff durch die vereint vorgerückten Brigade-und Positions-Batterien. Die Brigade Szolich folgte hinter benfelben. — Die Bataillonsmaffen ber Brigade Salins zogen sich nach Beschaffenheit bes Bodens rechts. So gewannen, sie, vorzuglich das erste, zweite, und das Landwehrbataillon von Wurzburg, die Communication des Feindes auf der Mainzer Strasse dis zur ersten. Verschanzung im Beingebirge. — Das Feuer unserer mit seltener Lühnheit dis auf 200 Schritte gegen die seindlichen vorgefahrenen Batterien war so lebzhaft und entscheidend, das bas franzosische Geschüß sehr dalb zum Schweigen gebracht wurde.

Als Feldzengmeister Graf Gyulay diese Wirkung, und bas Banken ber feinbelichen Besatzung in dem Werke links von Hochheim bemerkte, ordnete er den Sturmenn. Er selbst setzte sich an die Spitze eines Bataillons vom Regiment Kaiser. Dem-General Colich mit seiner übrigen Brigade übertrug er den Sturm auf die Stadt. Beise Angriffe wurden gleich schnell und überraschend ausgeführt. Alle Truppen drangen: im engsten Zusammenhange vor.

Das erste Bataillon Taiser, in Divisionsmassen unter bem Oberstlieutenant Strascka, ihatte ben rechten Flügel. Die Flesche rechts von der Chaussee wurde beim ersten Anlauf durch den Graben erstürmet. Oberstlieutenant Stracka, mit der vordersten Divissionsmasse, war einer der Ersten in der Schanze. Sein Pferd wurde getödtet. — Pas britte Butaillon. Kaiser unterstützte gegen. den Haupteingang auf der Chaussee den Angriff der Compagnie des Hauptmanns Michael Storch, welcher mit derselben die Pallisaden übersslieg. — General Langenau des Generalstabs drang zu Fuß an der Spitze der Stürmenschen in die Stadt. — Oberlieutenant Hartwich wurde tödtlich verwundet, indem er tapferbeim ersten Anlause stritt.

Dem britten Bataillan Kaiser folgte das erste Bataillon Kottulinoth unter bem-Oberstwachtmeister Paur von Trautt. Er nahm die große Flesche links von der Chaussee.. Feldmarschall = Lieutenant Crenneville war einer den Bordersten in der Schanze, in welcher. zwei Kanonen und eine Fahne erbeutet wurden.

Die Pallisaden waren überall schon durchbrochen, die Truppen der Brigade. Czolich in der Stadt, ehe das dritte Bataillon. Bürzburg, welches. um Sturmrequisizen zu sammeln, in Wikkert zurück geblieben war, wegen verspätetem Empfang derselben dem raschen Gange des Ganzen folgen konnte. Es traf in diesem Augenblicke mit Doppelsschritten ein, und hatte sich aus Mangel an Faschinen mit Strohbunden versehen. Genceral Czolich befahl, den Graben am Maine Thore mit denselben auszusüllen, und dies

ر کیا ہے۔

Pallisaben zu durchbrechen. Alle Officiers legten mit unendlichem Eifer hand an. Die Eingange vervielfältigten sich; die Truppen konnten schneiler eindringen. Der Besich ber Stadt wurde dadurch vollkommen gesichert, und der dis jest heftige Widerstand bes Feins des überwunden. Da zu gleicher Zeit die Umgehung von der Seite des Main = Thores durch eines der von Floresheim herangeruckten Bataillons gelang, so war die Wegnahme dieses verschanzten Ortes vollbracht, und ar Ruckzug des Feindes gegen Kostheim und Cassel in völliger Unordnung entschieden.

Wahrend auf dieser Seite der Erfolg so schleunig sich bekronnte, radten die zweite Colonne, und ein Theil vom Gorps des Attamans Grafen Platow unter dem Fürsten Scherbatow, welcher sich freiwillig dem Angriff der ofterreichischen Truppen angeschlossen hatte, auf gleicher Hohe vor.

Die dritte Colonne nahm den thatigsten Antheil. Gleich nach dem ersten Signale bemerkte Feldmarschall = Lieutenant Fürst Alons Liechtenstein, daß eine feindliche Hülfscolonne von Cassel gegen den Häuserhof sich bewege. Er ließ ein Bataillan Erzherzog Rainer vorrücken, um dem Feinde in der wichtigen Besehung des Landwehrgrabens von der Erbenheimer Warte her zuvorzukommen. Zugleich mußte eine 12pfündige
Positionsbatterie dießseits des Grabens theils gegen diese seindliche Linic, theils zegen
die auf der Höhe, welche Cassel und die Fläche des Häuserhoses beherrschet, voerhalb
der Donnermühle besindliche Redoute vorsahren. Ihrem sowohl, als dem bei Hochheim
ausgestellten Geschüße war seine Infanterie bloß gestellt.

Um bas Feuer jener Redoute burch ein Kreuzseuer besto schneller zum Schweisgen zu bringen, ließ ber Feldmarschall = Lieutenant Fürst Alons Liechtenstein noch eine Brisgadebatterie vorrücken, mit welcher ber Artilleriemajor Schraubek in der Berlangerung ber zu beschießenden Face so schnell und richtig ricochetirte, daß der Feind, nachdem ihm brei Munitionskarren ausgeslogen waren, die Schanze nach kurzem Widerstande raumte.

Mit diesem Augenblicke traf die Begnahme Hochheims zusammen. Die feindliche Truppenlinie von Cassel wich jeht eilig zurud.

Den fliehenden Feind noch mehr zu bedrängen, ließ Fürst Aloys Liechtenstein seine Truppen bis in den Richtpunkt jener verschanzten Sohen jenseits Hochheim vorrüschen; den; die Artillerie folgte, und beschte jene, durch ihre Wirkung verlassene Redoute. Ihr Feuer erschwerte den Rückzug des Feindes. Seine Flucht durch die Gebüsche zwischen Kostheim und Cassel war so eilig, daß die dritte Colonne ihn nur durch ihre Vortruppen erreichen, und ihm Abbruch thun konnte.

Mit der dritten Colonne in gleicher Hohe brangen nun auch von der vierten die Regimenter Kienmaner Huffaren, und Erzherzog Johann Dragoner unter dem Prinzen von Koburg vor, und ihre Batterie unter dem Oberlieutenant Rauch wirkte mit dem besten Erfolge.

Jene vom Hauptmann Spinetti am linken Mainuser mit Sinsicht aufgestellte Batterie trug nun lebhaft zur Beschleunigun's des feindlichen Ruckugs bei. — Die Insfanterie der ersten Colonne mit einigen Kanonen folgte so rasch, daß dem Feinde zur Benüßung jener Berschanzungen hinter Hocheim keine Zeit blieb. Die Kavallerie konnte in diesem, von Beingarten und Gebusch durchschnittenen weichen Boden nur sehr behutsam mitwirken. Doch nahm eine Escadron von Rosenberg Chevaurlegers zwei Kanonen.

Eine Division des ersten Bataillons Erzherzog Ludwig folgte dem Feinde dis an das verschanzte Dorf Kostheim, und blied mit dessen Nachtrab dis Abends im Gefechte. Der übrige Theil der Brigade Salins wurde über jene feindlichen Berke auf der Höhe und der Chaussee dis 700 Schritte vorgezogen. Das zweite Bataillon Erzherzog Ludwig trat links der Chaussee mit zwei Granzbataillons der leichten Livision Crenne-ville, welche die Gebüsche am Rhein nächst Kostheim besetzen, in Berbindung. Das Regiment Bürzburg stellte sich hart vor den verlassenen seindlichen Berschanzungen auf, und eröffnete hier unter der Leitung des Obersten Fallon und des Majors Duerlonde vom Generalstade die Nacht hindurch einen Lausgraben.

Mit Tagesanbruch, wurden: 900 Mann: verwendet, die dem Feinde entriffenen. Schanzen niederzureifen, oder biefelben in Berte gegen ihn zu verwandeln.

Hochheim und feine: Stellung blieb von biefem Tage an im ruhigen Besit, unferer: Ernppen.

In diefem' Gefechte haben fich, nach befonderer: Erwähnung ben commandirenden: Generale, ausgezeichnet :

Bei der ersten: Colonne oder britten: Armeeabtheilung,, nach ausbrucklicher Besnennung bes Feldzeugmeisters Graf Creuns ville und Pring von Geffen Domburg, welch letterer, ungeachtet, seiner: Ankellung all

wahre Ellen Gelche welcher, bent Gukernetellen bei tiefen flatenethaum zueitschur Gengalmather Ellen bei Berfelieuten Generalber Ellen Gerfelieuten Generalber Ellen Gerfelieuten Generalber Ellen Gerfelieuten Generalber Ellen Gerfelten Generalber Ellen Gerfelten Generalber Generalber Generalber Gerfelten Generalber Gerfelten Generalber Gerfelten Generalber Gerfelten Generalber Gerfelten Generalber Gerfelten Gerfel

Die gludliche Entscheidung bei der zweiten Armeeabtheilung ober dritten Colonne danket Feldmarschall - Lieutenant Fürst. Aloys Liechtenstein größtentheils der vortrefflichen Bedienung der Artillerie, welche durch ihr zweckmäßiges Feuer den Feind so entfernt hielt, daß die Infanterie keine Gelegenheit, ihr Feuer zu gebrauchen fand. Der Major Schraubet von der Artillerie, so wie der Feuerwerker Müller bei der Brigadebatterie, der Oberfeuerwerker Nepewny, die Gemeinen Sazabet und Knopet bei der Positionsbatterie, —
vom Generalstabe der Oberstlieutenant Rumerstirch, — von Launis der Oberst Lurem,
als Brigadier haben sich vorzüglich ausgezeichnet.

Die gesammten Truppen haben in diesem Gesechte ben größten Eiser und ben glanzendsten Muth bewiesen. — Der commandirende Herr Feldmarschall Fürst von Schwarzzenderg schreibt den gläcklichen Erfolg dieses Unternehmens vorzüglich der Einsicht und ausgezeichneten Tapferkeit des anführenden Feldzeugmeisters Grafen Gyulan zu. — Die Feldmarschall Eieutenants Graf Bubna, Fürst Alons Liechtenstein, und der Generalmazior Prinz Coburg haben ihre Colonnen mit der ihnen eigenen Geschicklichkeit und Auszeichnung gesührt.

Der Berlust besteht unserer Seite in zwei tobten Officieren: dem'Oberlieutenant Reiser von Kaiser Infanterie, und dem Unterlieutenant Bolzer von Mariassy Infanterie, — in 9 verwunderen Officieren: dem Oberstlieutenant Grasen Wurmbrand (schwer), Bitte



16°

meiftet Brannhofer, Bordientenint Etst von Menku-Affenenkigert, — Houptmannt Schmid, Aberlieutenant Hattville, von Aufer Jufantenie, — Hauptmann Miller von Kottulinöty Infantetie, — Unterstäutennnt Weberer von Erzherzog Ludwig Infantette, — Pauptninnn Lopack', Flisheith Pez von Fielich Infanterie; dunn vom Indovedel absolute. In 201 Kobien und Wetwendeten.

Der Berluft bes Feindes beteilgt bei nuch Mann, wond 1 Dbeiftlientenant, 1 Major, 1 Abjuthur bes Schroden Buillemlide, 4 haupelente, 28 fabaltenne Officieres und Boo Gemeine gefangen wurden.

Durch die britte Annecabtheilung wurden. 3. Kansnen, : Listubife, w Febner: und 4 Munitionstätren, — burch die zweich Achnikabtheilung 6 Publikelären, Soo Co. wehre, und 2000 Staff Schangeng westett. Ausgest die nicht werde die eine die der die d

(a) The second of the secon

Andrew Market Community (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (199

The first of the control of the cont

The state of the second second

•

• • .

-.

. 

. . .



, · :

• .**·•** • .

.

÷

## Relation

über bie

Gesechte der t. t. dsterreichischen Sud-Armee

bei

## Genfund & pon,

im Februar und Marg 1814.



#### Bien.

Aus der kaiserlich = königlichen Hof = und Staats = Druckerei.

St. Addit .

Weledte der 8. f. Sterreidskäpen Ben Metre

Genfand Edul

· Programme and the form appropriate to the

Aus den kollening koniel og og de de de gegen de koniels og norden de koniels og de ko

Der Marschall Augereau hatte bei Lyon bedrutende Berftarkungen aus Catalonien von der Armee Suchet's erhalten, und mit überlegewer Macht gegen bas Corps des t. t. Feldmarschalls Lieutenants Graf Bubna die Offensive ergriffen, welcher sich, den erhaltenen Instructionen gemäß, nach Genf zuruckloge.

one and attribute the second of the first of the second of the

Der k. k. Fetomarschalls Lieutenant Graf Rebelsberg nahm am 25. Februat 1814 mit der Brigade Klopstein; die er aus dem Departement der Aine mit sich gebracht hatte, und mit der von Chambery eingetroffenen Brigade des Generalmajors Zechmeister die Genf deckende Stellung hinter der Uses zwischen St. Julien und Landecy: Die Behauptung diesser Stellung die zum: Eintressen der von allen Seiten anruckenden Verstärtungen war von hochster Wichtigkeit: Der Fetdmarschalls Lieutenant Alebelsberg war daher beauftragt, diesselbe auf das ausgerste zu vertheidigen. — Seine ganze Starte betrug 10 Bataillons, 8 Escastrons, oder 5600 Mann mit 29 Kanonen. — Die Brigade Zechmeister stand auf dem rechsten Flügel zwischen St. Julien und Bardoner, und hatte den Major Marschall mit einem Detaschement und 2 Kanonen auf den Hähen von Berner aufgestellt. Die Brigade des Gesneralmajors Klopstein behate sich auf dem linten Flügel von Landecy die Archamp aus.

Der franzosische General Desair, welcher ein Corps von 8000 Mann commandirte, machte am 27. Februar Mittags eine Demonstration gegen ben rechten Flügel auf der Strafe von Rumilly, und, indem er hier die Bortruppen der Brigade Zechmeister in ein lebhaftes Gesecht verwickeite, geiff er zugleich auf der Herrstraße von Annecy die Brigade Klopsteinmit Ueberlegenseit und Nachdruck an.

1 4.5

Auf dem finken Flugel getang es bem Fembe, die Borfer Reibens? Moiffin; und place, nach dem heftigsten Widerstande der Bertheidiger, zu erobern. Er sandte nun eine starke Colonne langs dem Fuße des Gebirges vor, um Archamp und Collonge zu umgehen. Der Oberstlieutenant Giest vertheidigte Archamp mit 1 Bataillon von Reuß = Greiß auf das tapferste; er mußte aber zulest der Uebermacht weichen. Doch, durch eine Kompagnie von Kausniß unter dem Obersieutenant Steffens verstärkt, ruckte der Oberstlieutenant Giest wieder im Sturmschritte gegen Archamp vor, und warf den Feind aus diesem Orte. — Obersieutenant Steffens hat sich bei diesem Angriffe durch seine Tapferkeit ausgezeichnet. —

Bahrend diesem Gefechte zeigten sich 3 bis 400 Feinde auf der Sohe jenseits Charrat, welche der so eben aus Genf mit 1 Bataillon Benzel Colloredo in bas Centrum ber Stellung rudende Oberst Berger burch 2 Kompagnien angreifen, und vertreiben ließ.

Der General Bechmeister hatte unterbessen ben gegen ihn angerückten Feind bis Birp gurudgetrieben. General Bein beit beimmit die none gegen ihn angerückten Feind bis

Der Feind sehte seine Angriffe gegen Stu Julien nicht weiter fort; sonden zog alle seine Streitkrafte gegen den linken Flagel der Stellung, und gröff Archampinnis nend mit 2 Colonnen in der Fronte und linken Flanke an, und eroberte diesest Dorf der steindhaftellen Bertheidigung ungeachtet zum zweiten Rase. Der Festomarschall Lieutenant Clebelsberg ließ aus bem Centrum 3 Compagnien Benzel Colloredo. gegen Archamp vorricken, welche, durch den ausgezeichneten Hauptmann Siegel gefährt, unter dem Rase: "Es tebe der Kaisfer!" sich mit gefälltem Basonnet dem aus dem Dorfe hervordrechenden Feinde entgegen wars sen, und zugleich mit den Stuppen des Oberstlieutenant Giest Archamp nochmals erstliemzten. — In gleicher Zeit sührte der Hauptmann Potier, vom Emeralquartiermeisterstade eine halbe Kavalleriebatterse, und eine Escadron Kaiser Hussaren mit großer Birtansin, des dein Archamp sechtenden Feindes linke Flanke. — 3 Kompagnien Insanterie und 100 Siegers, und ter dem Masor Mylius vom Regimente Bogelsang, wurden von der Brigade Bechneister durch die Schlucht von Termei gegen Reidens in des Feindes Rusten geschiedt.

Unterbeffen wurde der Feind aus la Place, wo er sich vergeblich zu behaupten fuchte, burch einen raschen Angriff geworfen, und bis Moissin versolgt. — In der Dammerung übersiel der Major Mylius das Dorf Reidens, todtete viele Feinde, machte 40 Cefangene, und rettete mehrere unserer schwer Berwundeten aus der feindlichen Gefangenschaft: — Der Major Mylius, der seinen Austrag mit kluger Tapferkeit ausschwere, lobt vorzäglich die Bras vour des Oberlieutenants Aussender von Bogelsang Infanterie. — Der Feindsverließ sett auch Moissin, und zog sich über la Chable zuräck.

Am al. Februar Radymittags um 4 Uhr brach eine ftarke feindliche Colonne über le Lusiette auf der Strafe von Rumilly vor, und griff den Posten sur la cotte aufs heftigste an. Der Oberstlieutenant Bahler, welcher benselben mit 3 Kompagnien Peterwardeiner, 2 Kanonen und einer halben Escadron besetzt hielt, wurde mit I Kompagnie Wenzel Collos redo unterflicht, und schlug den Feind mit großem Berluste in die Flucht.

Den Feindes-Macht war durch eine an diesem. Tage über Scissel ankommende Coionne von Zono Mann, auf 11000 Mann mit 13 Kanonen angewachsen. Er war uns das
durch an Truppenzahl wohl zweisach überlegen; aber die Starke unserer Position, der vortreffliche Geist der Teuppen, und die Mehrzahl der Artillerie stellte das Gleichgewicht der Kräfte her.:

Am 1. Marz fruh um 8 Uhr griff ber Feind mit einer starten Colonne und 6 Lanonen den linken Flügel an, und brackte die Bortruppen aus la Chable zurack, die sich diesseits Neidens und Moissin aufstellten. Die Warasdiner Areuzer bewerkkelligten diese rachgangige Bewegung, welche der Feind durch sein heftiges Artilleriefeuer, und dadurch, daß er in jebe ihrer beiden Flanken 1 Bataillon betaschirte, beschwerlich zu machen suchte, in vertrefflichster Ordnung und mit größter Kaltblatigkeit. — Da dieses nur ein Scheinangriff war, so blieb der Feind auf den erreichten Sohen stehen, und begnägte sich hier mit einer lebhaften Kanonade.

Um 10 Uhr erschienen auf der Hohe von le Lusiette 3 feindliche Colonnen, deren eine über Biry auf das Plateau von Songy, die mittlere auf der Hauptstraße über aur la cotte, und die dritte zwischen diesem Orte und Pressilly gegen Graffy vorrütte. Der Major Osthaus mit einem halben Bataillon von Benzel Colloredo nahm bei Ogny die weichenden Borposten auf, beschäftigte die zweite feindliche Colonne eine Stunde lang, und demontirte ihr 2 Lanonen. Ther die erste oder Hauptcolonne des Feindes rückte jest von der Sohe von Songy herab, stellte sich in Rasse am Rande der nach Erache sührenden Schlucht auf, und bedrohte badurch den Rücken des Rajors Osthaus, der sich nun auf Besehl in die Stellung zurücklog.

Da die feindliche Hauptcolonne damals einige Bataillons in die Schluchten zwischen Crache und Tairier schickte, und die Absicht vermuthen ließ, durch das Thal des Airebaches den rechten Flügel unserer Stellung zu umgehen, so ließ der General Zechmeister den Oberst Berger mit 1 Bataillon Benzel Colloredo und 2 Kanonen auf die Hohen jenseits Tairier ruschen, um die rechte Flanke zu decken. — Der Feind hatte unterdessen durch seine große Uebersmacht die von 3 Kompagnien Peterwardeiner aufs tapferste vertheidigten Dorfer Crache und Tairier genommen, Aber Oberst Berger schlug ihn aus beiden mit großem Berluste wieber

heraus, und behauptete bie Sohen zwischen biefen Puncten gegen alle fernem Angriffe bes Feindes.

In diesem Momente bes heftigsten Gesechtes beschloß ber Oberst Berger, die feierliche Weihe der noch nicht gesegneten Fahnen seines Regiments vorzunehmen. Unter dem Donner der feindlichen Kanonen, und dem Feuer bes kleinen Gewehrs hielt der Regimentskaplan Grohmann eine kurze, kraftvolle Anrede an die Soldaten, die sich von einer heiligen Begeisterung ergriffen, auf die Ante warfen, und diese Jahnen mit ihrem-Blute und Leben zu vertheidigen schwuren.

Mehrere feindliche Abtheilungen, die wahrscheinlich nur Besorgnisse für unsern linken Flügel erwecken wollten, waren unterdessen von Moissin vorgerückt, und griffen die bei la Place stehenden I Kompagnien Reuß = Greiß, 1 Kompagnie Kaunig an, wurden aber zurückt-geschlagen, webei sich Oberlieutenant Modelsee von Reuß = Greiß und Oberlieutenant Bondraft von Kaunis durch personlichen Muth hervorthaten.

Die zweite Colonne des Feindes war, während dem bei Crache und Tairier aufs lebs hafteste gefochten wurde, die an die Baldspisse diesseits Ogny vorgeruckt, und hatte die Hohen von unserer Stellung bei St. Julien besest. — Die britte Tolonne war von Graffy bis Cavonay vorgegangen, und ihre Dirailleuts drangen in die Schluchten gegen St. Julien und
Ternier vor. Der Major Osthaus griff die letztern mit 3 Kompagnien an, und vertried sie,
hielt auch den nun mit stärkern Abtheilungen anprellenden Feind mit vieler Tapferkeit so lange
auf, die der Obeststieutenant Bahler mit 3 Compagnien Veterwardeiner und einer Abtheilung
Idger dei Ternier autam, wornach der Feind aus den dortigen Dessleep, in welchen er sich
bereits festgesest hatte, verjagt wurde.

Der Feind unterhielt auf ber ganzen Linie von Crache bis Arnier ununterbrochen ein lebhaftes Feuer. — Durch wiederholte heftige Angriffe war es endlich seiner Hauptcolonne gelungen, sich eines Theiles des Dorfes Tairier zu bemächtigen, aus welchem sie aber bald durch Wenzel Colloredo, unterstützt von ein und einer halben Kompagnie Bogelsang, mit dem Berluste vieler Gefangenen vertrieben wurde. — Die Hauptleute Bassard, Stibis und Oberlieutenant Gerger haben sich hierbei besonders ausgezeichnet.

Die zweite feindliche Colonne entwickelte nun gegen St. Julien aus ben biefem Punett gegenüber liegenden Wäldern neue Streitkräfte. Nur zwei und eine halbe Kompagnie Bögelfung unter dem Major Mylius ftanden bier noch als Aeferve, schlugen aber ben unter eis nem morderischen Kartatschenerer seines Geschünges anrudendene Keind durch wohlungebrachte

Deschargen zurud. — Doch balb führte biesem ber General Desair selbst ansehnliche Berstärdungen zu; die Angrisse wurden mit großer Anstrengung sowohl bei St. Inlien, als auf Zairier und die Schlucht von Ternier erneuert; das Kleingewehrseuer des Feindes seste einen Theil unserer Artikeriemannschaft außer Stand zu sechten. Schon hielt man es für möglich, daß der weit überlegene Feind endlich doch in die Stellung eindringen könnte. Es wurde daher notthig, einen Theil des schweren Geschässes aus der Position abzusuhren, und rückwarts zur Aufnahme der Truppen aufzustellen; besonders da die Straße des Rückzuges durch ein langes und schwales Desilee ging.

Bu biefem kritischen Augenblicke eilte ber Hauptmann Potier bes Gencralquartiermeisterstabs auf den linken Flügel, und sührte aus der Stellung von Landery 5 Kompagnien
von Raunis gegen Movi in die rechte Flanke der St. Julien angreisenden Feinde. Er stieß
hier auf eine feindiche Kolonne, welche eben zu einem Angriff auf diesen linken Flügel vorriekte. Diese wurde, ihrer Ueberlegenhelt und des hestigen Feners ihrer Autilierie ungeachtet,
angegriffen, und mit Jurucklassung vieler Kodten, und bei 100 Gesangenen in die Flucht geschlagen. Der Feind, durch dieses Mandver für seinen Rucken besorgt, konnte nun seine Ans
griffe auf St. Julien nicht mehr mit Nachdruck unterstügen. — Die Hauptleute Roof, Lehmann und Ernber von Launis haben sich bei diesem Flankenangriff vorzüglich ausgezeichnet.

Der Kampf bei St. Julien dauerte jedoch mit immer gleicher Heftigkeit fort. Der außerst thätige Commandant der hier aufgestellten 12 pfünder Batterie, Lieutenant Sclanber, hatte dem Feinde 3 Kanonen demontirt. Auf 2 andere hatten der Rittmeister Tschedulz und Oberlieutenant Graf Esterhazy mit einer Abtheilung Liechtenstein Hussaren einen muth-vollen aber vergeblichen Angriff gemacht, bei welchem diese beiden tapfern Offiziere verwundet wurden. — Erst die einbrechende Nacht machte den Gesechten ein Ende. Der Feind war auf allen Puncten zurückgedrängt, und die Position von den L. L. Truppen siegreich behauptet worden.

Der Feind hat in diesen Lagen, besonders durch das wirksame Fruer unserer Arztillerie, einen bedeutenden Berlust un Lobten und Bermundeten, den man auf 12 bis 1400 Mann schäft; erlitten. Auch waren ihm 320 Wefangene abgenommen; und 5 Kanonen demontiet worden.

Wir hatten 650 Tobte und Blessirte, worunter folgende verwundete Offiziere: von Wenzel Colloredo Hauptman Sartory, Oberlientenant Annich, Unterlieutenant Sternkranz, Fähurich Pillag — von Bogeiseng Hauptmann Lossovich ; — von Kaumig die Oberlieute-

melflet Brumbete, Dordlenenint Ebit von: Mentu-Allevenetener, - Some Somie, Berfieutentut Batheit, von Suffer Suffikterie, - Saubtmann Maller nan Rott iffinelle Anfanttelie', - Unterflentenunt Meberer bon Ergbergon Subwig Aufanterte, -Robertitieren Bewarth Mittelle Der Von Melich Stafanteries bunn vom Antomatel abendens M 201 Bobien nich Betwindetete Contrato beneit in ihr ber ber ber ber ber Der Berluft bes Beinbes beträgt bei rifeit Mann; South 1 Dbeiftlieitenant, 1 Maior / 1 Abitthuff bet Believillen Buillemfitot, 4 Samplleute, 28 finalieune Officient arb! Boo Benieine hefangen Wirten. Durch Die britte Antrecabtbeilung wurden 3. Ranguet . 2 Saubide, 2 Gleine. und & Municionellatten, - burch ble zweith Mentrabebellung & Belletelauren. Son Mewibre, und Looo Staff Schangein erobett, Borton ber den mig De grund ning in be-The street and enter wealth for their fill see in The second secon The state of the second of the second of the second of the second the confidence of the particular restriction is a confidence of the confidence of and the standing a substitute giving extension in the early in the first term, and any earliest is the state of th which median and in the second of the second of the  $(H_{ij}) = -i \frac{\partial p_i M_{ij}}{\partial p_j} = 0$  (1)  $(P_{ij}) = \frac{\partial p_j}{\partial p_j} = 0$ William Control to the temperature of the control o - a 200 Language and left March 100 100 to the entropy of a contract of interests in them. The court of the Control of the cont and the same of the same of the garden and parties and A thin it is a second of the regard of the second of the The second of th The state of the s kan sa kan wasan sa ji sadanaya sa sa 🐣 and the control of th The state of the s when the state of the state of

Level Merchell (1964) and Communication of the comm

•

.

•

•

•

•

•

## Relation

über bie

Gesechte der t. t. dsterreichischen Sud-Armee

bei

## Genfund & pon,

im Februar und Mart 1814.



#### Bien.

Aus der kaiserliche königlichen Hof- und Staats-Druckerei.

Feismarschall-Lieutenant Prinz Wiedrunkel wurde abgesendet, um ihrem Bordeingen Ginhalt gu thun. Auch ließ der Feldmarschall-Lieutenant Blanchi Kavallerie und Geschutz auf diefer Strafe dem Feinde entgegen eilen, welcher, seiner bedeutenden Starke ungeachtet, mehrma-len geworfen wurde.

Da die zweite Colonne nur in dem Maaße vorruden konnte, als die erste Terrain gewann, es aber jedoch von großer Wichtigkeit war, den Angriff der ersten Colonne zu unsterstützen, so wurde eine Zwischenrusonne gebildet, welche unter der klugen Ansührung des Majors Nageldinger vom Generalquartiermeisterstäde in gleicher Hohe mit dem linken Fingel der ersten Colonne in die linke Flanke und den Rücken des Feindes vordrang.

Der General Baron Mumb, und ber Oberstlieutenant Haring vom Generalquartiermeisterstab wurden beordert, den Gebirgsrucken, der sich von Chasselay bis Lyon hinabzieht, anzugreisen. Der General Rumb führte seinen Auftrag mit großer Tapfert eit aus. —
Er ruhmt die vorzüglichen Dienste des Oberstlieutenants Haring, — des Majors Scharf und Hauptmanns Pichler von Froon, und des Lieutenants Albach von Czatorisky.

Der Keind war nun zwar durch das Bordringen ber ersten, und der Iwischencolonne in seiner linken Flanke genöthiget, seine Stellung bei Limonest zu verlassen, und sich eiligst gegen Lyon zu ziehen. Auf den Hohon vor dieser Stadt aber sammette er sich in Masse wieder, und leistete einen verzweiselten Widerstand, um die k. k. Truppen zu verhindern, noch an diesem Tage nach Lyon vorzudringen. — Hier zeichnete sich der Rittmeister Agnesy von Blankenstein Hussaren, der freiwillig in dem Gesolge des Feldmarschall-Lieutenants Wimpsen dem Gesechte heimohnte, aus, indem er 2 Kanonen unter dem stärtsten seindlichen Kleingewehrseuer auf einen Punct vorsührte, von wo aus sie dem Feinde beträchtlichen Schaden zufügten.

Der Feldmarschall-Lieutenant Graf Harbegg, bessen Colonne nur zu Demonstrationen bestimmt gewesen, hatte den Auftrag erhalten, leichte Kavallerie über die Rhone zu senden, und durch dieselbe den Feind in seinem Ruden beunruhigen zu lassen. Nachdem schon viele Bersuche, den reissenden Fluß zu überseten, mistungen waren, bot sich der Oberst Simonzi von Hessen. Homburg Hussaren freiwillig zur Aussührung dieses gefährlichen Auftrags an, erreichte nach Ueberwindung aller Schwierigkeiten, und nachdem mehrere brave Hussaren in den Fluthen der Rhone den Tod gesunden hatten, das jenseitige Ufer, erschien plotzlich auf der Rückzugslinie des Feindes, warf die sich ihm entgegenschenden Truppen, nahm ihnen mehrere Ofsiziere und Soldaten um Sesangenen, dann einige Munitionswagen ab, und erhöhte dadurch die Berwirrung und Berlegenheit des Feindes bedeutend.

Der Generalmajor Prinz Coburg unterstützte ben Feldmarschall = Lieutenant Grafen Harbegg bei der Borrückung gegen Miribel, und schob Truppen von Neuville gegen Caluire vor. — Bei dieser Gelegenheit hat sich der Rictmeister le Blanc von Erzherzog Johann Drasgoner, der in die seindliche Avantgarde eindrach, viele Feinde zusammenhieb, und 3 Offiziers und 10 Mann gesangen nahm, besonders hervorgethan. — Da aber der Feind jest zur Rettung seiner Avantgarde 5 dis 6000 Mann vorrücken ließ, mußte das schwache Detaschement des Prinzen Coburg zurückweichen. Doch in diesem Augenblicke siel der Major Graf Gatterburg dem Feinde in die Flanke, und zwang ihn dadurch seine Kräfte zu theilen. Auch das tapfere und einsichtsvolle Benehmen des Majors Buchstich von den Deutsch Bannatern trug viel zum eiligen Rückzug besselben bei.

Erft fpat in ber Racht endigte fich biefes hartnadige Gefecht. — Der Feind wurde burch ben Nerluft feiner Position bewogen, in ber Racht Lyon zu verlaffen, und fich gegen Bienne gurudzuziehen.

Am 21. besetzten bie f. f. Truppen bon, ben Schlaffel bes mittagigen Frankreichs. — Die Avantgarbe verfolgte ben Feind über Bienne.

Bei der Eroberung der Stadt fielen den Miegern 22 Kanonen, 2500 Feuergewehre, 22 bis 24000 Kanonenkugeln, Bomben und Granaten, und vieles anderes Kriegsmaterial in die Hande.

Des Feindes Berluft an Tobten und Blessten ift sehr bedeutend. Er hat es allein dem Terrain, welches ihn begünstigte, und die Wirtungen unserer Kavallerie und Artillerie beschränkte, zu danken, daß er nur einige Hundett Gefangene verlor. — Bahrend ben Gefechten verließen viele Deutsche die seindlichen Reiben, und gingen zu den t. t. Truppen aber,

Die k. k. Sub=Armee verlor in den Gefechten vom 16. dis 20. Marz: an Tobten ! Stabs=, 12 Oberoffiziere, 374 Mann, — an Verwundeten 1 General, 44 Oberoffiziere, 1459 Mann, — an Gefangenen 1 Stabs=, 9 Oberoffiziere, 316 Mann, — an Vermisten 6 Oberoffiziere, 654 Mann vom Feldwebel abwarts.

Der General ber Lavallerie, Erbpring-von Geffen - Homburg, empfiehlt ihres ausgezeichneten Betragens wegen die Feldmarschall = Lieutenants Bianchi und Bimpfen, — den Generalmajor Czolich, — vom Generalquartiermeisterstabe den Rajon Rageldinger, und die Zugetheilten: Hauptleute Marz von Burtemberg, und Dentschinger von Erzherzog Rubolph, und Oberlieutenants Beigendorf von Bianchi Infanterie, und Salis vom dritten Isagerbataillon, — den Rajor Schonn von Laiser Infanterie, — den Rajor Grimmer von der

Artillerie, — die Rittmeisters Herrmann und Wimpfen von Heffen = Homburg Huffaren, — ben Obertieutenant Menczel von Kaiser Infanterie, — die Wachtmeisters Turred von Lothrins gen Kurassier, und Scheneder von Heffen = Homburg Huffaren, — dann, von den großhers zoglich hessischen Truppen, den Generalmajor Baron Gall, den Oberstlieutenant Zimmers mann, die Majors Schent und Koniger, die Hauptleute Motter und Etart, die Lieutenants Schue und Crouebold.

Der Feldmarschall-Lieutenant Bianchi ruhmt das Benehmen aller Truppen des ersten Armeecorps. Er erwähnt mit vorzäglichem Lobe des Commandanten der Avantgarbe, Feldmarschall-Lieutenants Lederer, und des Feldmarschall-Lieutenants Prinz Wiedrunkel, serners der Obersten Penz und Hammerstein des ersten und zweiten Hussarcnegiments der deutschen Legion, welche sich in mehreren Gesechten ausgezeichnet haben, und deren ersterer am 18. dem Feinde 4 Kanonen abnahm, — des Majors Ludwig Ceppert vom Generalquartiermeisterstade, — des Majors Isittway von Hiller Infanterie, — des Hauptmanns Most vom fünsten Idgerbataillon, — des Kittmeisters De Kive von Vincent Chevaurlegers, welcher ungeachtet seiner Berwundung, seine Escadron nicht verließ, — des Capitain = Lieutenants Budisovsky von Colloredo = Mansseld, — des Oberlieutenants und Abjutanten des Feldmarsschall-Lieutenants Baron Lederer, Nauta von Palatinal-Hussaren, — des Feuerwerlers Haus, und des Artillerieforporalen Fehlinger.

Der Feldmarschall-Lieutenant Baron Wimpfen empsiehlt von seiner Colonne wegen vorzüglicher Auszeichnung den Major Bartholemy von Gessen-Homburg Infanterie, — den Hauptmann Buchta vom Genlecorps, — den Unterlieutenant Albach von Czatorisky Infansterie, — die Rittmeisters Klebinder von Würzburg Dragoner, Agnesy von Blankenstein Husssaren, und Fahnenderg von den Stadsdragonern, welch letztere sich freiwillig zur Borrückung gemeldet hatte, und schwer verwundet wurde, — den Oberstlieutenant Haring vom Seneralskad, — den Oberstlieutenant Menninger von Würzdurg Dragoner, — Major Busan von Simbschen Infanterie, — hauptmann Heim, dem Seneralquartiermeisterstad zugetheilt, — die Hauptleute Pichler vom Froon, und Dombrovsky von Rainer Infanterie, — den Lieuteswant Renweller von der Artillerie. — Ferners werden von der zweiten Colonne als ausgezeichenet angerühmt, von Simbschen Infanterie: der Hauptmann Schmid, der Obersieutenant Reihner, die Lieutenants Jankensteiner und Korb, — von Hessen-Homburg Infanterie: die Hauptleute Hrusta und Sastbrunn, die Oberlieutenants Graf Vetter und Leinig, die Unterzlieutenants Bsennyen und Bolserth, und der Bataillonsabiutant Labert, — vom Geniecorps

Hauptmann Henczy, — ber dem Generalquartiermeisterstabe zugetheile Oberlieutenant la Motte, — von Burzburg Dragoner: ber Oberlieutenant und Regimentsadjutant Henkel, ber Wachtmeister Ohmel, und Korporal Janka, — von Froon Infanterie der Hauptmann Binkburg, — von Devaux Infanterie der Lieutenant Karger, — von Argenteau Infanterie Oberlieutenant Godard, — vom ersten Artillerieregiment der Lieutenant Baiser, Feuerwerzter Her Hering, Korporal Fr. David, und die Kanoniere Sos. Novack und Jacob Ribel.

Der Feldmarschall-Lieutenant Graf Ignaz Hardegg empsiehlt vorzüglich den Oberst Simonyi und Major Gatterburg von hessen Homburg Hussaren, — den Major Buchetich von den Deutschbannatern, — den Oberstlieutenant Thurn und Lieutenant Sulte von Erzeherzog Ferdinand Hussaren, — den Oberst Suck, Rittmeister le Blanc, und Oberlieutenant Heidt von Erzherzog Johann Oragoner, endlich den Oberst Genie von den Kosaten.

, s

. 1

# Relation

über bie

## bei der k. k. Armee von Italien

vom 1. bis 10. Cebruar 1814

vorgefallenen Kriegsereignisse.



Wien.

Aus der kaiserlich= königlichen Hof=und Staats=Druckerei.
1814.

## mining rout world a la me to

Compared to a second control of the second c

ditagioenguis v konstinionsus



. . . . .

Seit langerer Zeit ließ das Benehmen des Vicekonigs von Italien die Absicht eines Ruckzuges vermuthen. Es schien, als ob er durch die Bereinigung einer größeren Zahl unserer Truppen unter dem General Nugent auf dem rechten User des Po's, durch den Aufstand in Savonen, hauptsächlich aber durch den Beitritt des Königs von Neapel zu der Sache der hohen Verbündeten, sich nothgedrungen fände, seine Streitkräfte dis Allessandia zurückzusühren, sowohl um diesen wichtigen Platz zu decken, als um seine Verbindung über die Appeninen mit Genua sicher zu stellen. — Alle seine Anstalten waren in diesem Sinne getrossen. Der größte Theil seiner Truppen war schon am 2. und 3. Februar von der Etsch abmarschirt, die Divisionen Quesnel und Rouver nach Manstwa, die Division Marconier nach Marcaria am Oglio; die Division Palombini war von Rivoli nach Peschiera zurückzezogen.

Seine Ercellenz ber en Chef commanbirende Herr Feldmarschall Graf Bellegarde ließ in den ersten Tagen des Monats Februar die f. k. Armee sich vor Berona concentriren. — General Rugent war über Ferrara mit den Brigaden Starhemberg
und Gober verstärkt worden. Die Brigade Eckardt nahm über der Etsch die Stellung
des Generalen Starhemberg am Canal Castagnara ein. Feldmarschall = Lieutenant Marschall blieb vor Benedig stehen, General Csivich vor Palma nova; General Foliseis erhielt den Auftrag, so wie die Armee über die Etsch sesen würde, Legnago zu berennen
und einzuschließen. Feldmarschall = Lieutenant Sommariva hatte die Bestimmung, in das
Etschthal hinabzurücken, die Brigade Blasits zur Beobachtung von Peschiera auszustellen, und sonach sich mit dem Centrum der Armee zu vereinigen, deren rechten Flügel

er billen follte. General Stanisavlevich wurde mit 5 Bataillons in bas Sal trombia betaschirt, um Rocca b'Anfo zu blokiren, und nach Umftanden gegen Brescia zu beboufchiren, um bem Feinde auch von biefer Seite her Besorgnisse zu erwecken.

Der Bicekonig hatte mit brei Divisionen die Etsch am 4. Februar verlassen. Die Division Lecchi zog über Roverbella nach Mantua, die Kavalleriedivision Mermet über Goito nach Piubega, die Division Fressinet über Billafranca nach Ballegio.

Feldmarschall Lieutenant Radivosevich besetzte alsogleich Verona, und ließ den General Steffanini mit der Avantgarde gegen Villasvanca vorrücken, wo die feindliche Arrieregarde, die aus 1200 Mann Kavallerie, 800 Mann Infanterie und 3 Kanonen bestand, eingeholt wurde. Oberst Gorezkowsky von Erzherzog Carl Uhlanen sührte die Spitze dieser Avantgarde. Es entspann sich ein Gesecht, welches die 10 Uhr Nachts dauerte. 3 Kompagnien Warasdiner Kreuzer, 1 Division des zehnten Ichgerbataillons. und 1 Escadron Uhlanen schlugen zwei Angrisse der seindlichen Arrieregarde zurück, und rückten dis nahe an Billasranca vor. — Bei diesem Gesechte zeichneten sich besonders aus: die Hauptleute Redracha und Bogdanovich von den Warasdiner Kreuzern, — der Hauptmann Graf Bellegarde des zehnten Jägerbataillons, welcher auch verwundet wurde, — der Rittmeister Graf Kesselstadt, und Oberlieutenant Gravert von Erzherzog Carl Uhlanen.

Die Divisionen Pflacher und Mayer, und bas Reservecorps unter dem Feldsmarschall = Lieutenant Merville rückten am 5. in Berona ein, wohin auch der commandiscende Herr Feldmarschall sein Hauptquartier verlegte. — Feldmarschall = Lieutenant Radivojevich hatte den Befehl, die seindliche Arrieregarde zu werfen, und bis an den Mincio zu rücken, was auch ohne Hinderniß erreicht wurde, da der Feind sich in der Nacht schon zurückzezogen hatte.

Um 6. rudte bie t. t. Urmee gegen Billafranca vor.

Der Bicekonig hatte bei feinem Abmarsche von ber Etsch Proclamationen an bie Italiener, an seine Armee, und an die Beronescr erlassen. Aus allen biesen schien beutlich bessen Absicht hervorzugehen, sich ber anruckenden neapolitanischen Armee entgegen zu stellen. — Alles stimmte überein, seinen völligen Ruckzug zu bestättigen.

Der commandirende Herr Feldmarschall nahm sein Hauptquartier am 7. in Billafranca. — Es wurden für ben 8. folgende Dispositionen entworfens

Feldmarschall = Lieutenant Radivojevich hatte zu Vallezio die Woraustalten zum Uevergange über den Mincio zu treffen. Feldmarschall = Lieutenant Sommariva war nach Salionze beordert, um den t. t. rechten Flügel gegen Peschiera und gegen Monzambano, wo der Feind einen Brückenkopf hatte, sicher zu stellen, und sodann nach Umständen über den Mincio zu setzen. Die Brigade Becken wurde bestimmt, bei Pozzolo über diesen Fluß zu gehen. Feldmarschall = Lieutenant Pflacher mußte nach Ballegio zur Unterstützung des Feldmarschall = Lieutenants Radivojevich rücken. Feldmarschall = Lieutenant Merville mit der Reserve, aus 5 Grenadierbataillons und 2 Oragonerregimentern bestehend, wurde bei Pozzolo ausgestellt, um in der Lage zu senn, sich überall hinzuwenden, wo die Preignisse es erfordern würden.

Feldmarschall = Lieutenant Mayer war am 6. Februar von Verona aus gegen Mantua vorgeruckt, um diesen Platz zu beobachten. Seine Haupttruppe war in Rover= bella; er hielt mit seinen Vortruppen Marmirollo, Marengo, Pero, und Castiglione bessetzt. — General Eckardt, an den Feldmarschall = Lieutenant Mayer angewiesen, ruckte aus der Polesina gegen Mantua vor, war aber, durch die grundlosen Wege und die an vielen Orten vom Feinde durchschnittenen Damme ausgehalten, noch etwas entsernt. Seine Richtung war nach Castellara.

Am 8. Februar Morgens entheckte man, daß ber Feind Ballegio gegenüher den Minkio verlassen habe. Es wurde sogleich eine Brucke geschlagen. Die Avantgarde des Generalen Steffanini hatte den Besehl, nach la Bolta vorzurücken, und die Berbindung mit der Brigade Becken zu sichern, welche bei Pozzolo übersegen sollte. Bu gleicher Zeit sollte General Steffanini die rechte Flanke gegen Monzambano sichern. Diesen letztern Auftrag erhielt der Oberstlieutenant Brettfeld von Frimont Hussaren, dem nebst seiner Divission auch eine Abtheilung des eilsten Jägerbataillons beigegeben wurde.

Wahrend nun diese Avantgarde gegen la Bolta vorrucke, stieß der Oberstlieustenant Brettseld auf den Hohen von Monzambano auf den Feind, und die beiderseitigen Tirailleurs geriethen ins Gesecht. Erst als sich die feindlichen Bortruppen auf ihre Unsterstützungen zurückgezogen hatten, und der im Thale des Mincio gelegene dichte Nebel von der emporsteigenden Sonne verdrängt wurde, entdeckte man eine feindliche Linie von ungefähr 10 Bataillons, nebst einer verhältnismäßigen Anzahl Kavallerie und Geschät, die vor Monzambano ausgestellt war, und sich gegen den Monte Olivetto hin verlängerte.

Brigade Bogdan, welche jener des Generals Steffanini zur Unterstügung folgte, halten, und sogleich das erste Landwehrbataillon desselben rechts gegen den Feind vorrücken. Das dritte Bataillon folgte zur Unterstügung; die übrigen zwei Bataillons blieben als Reserve zurück. — Jenes erste Landwehrbataillon, unter dem Oberstlieutenant Rüchler, griff den Feind in Divisionscolonnen mit außerordentlicher Tapferkeit an, und warf ihn dis zu den ersten Häusern von Monzambano zurück. Oberstlieutenant Brettfeld folgte diesem Batailzlon, und attakirte einige Mal mit glücklichem Erfolge. Doch der Feind brachte den grösperen Theil seiner Macht ins Gesecht, und drängte diese Bortruppen etwas zurück, die von den als Reserve ausgestellten Bataillons ausgenommen wurden, und den gewonnenen Verrain behaupteten. — Man sah sest mehrere seindliche Abtheilungen gegen den Monte Olivetto hinaufrücken.

Unterdessen war die Meldung eingetroffen, daß man in Goito keine Feinde bez merke, und daß Seneral Veckey bei Pozzolo glucklich über den Mincio gegangen sey. Dieß bestimmte den commandirenden Herrn Feldmarschall, eine Brigade der hinter Bals legio ausgestellten Division Pflacher dem Feldmarschall Lieutenant Radivojevich nachrüschen zu lassen, um den Angriff auf Monzambano nachdrücklich zu unterstüßen. Der Oberstslieutenant Welden des Generalquartiermeisterstabs führte eiligst 4 Bataillons dieser Prizgade, nebst einer halben Batterie Sechspfünder gegen den Monte Olivetto, und erreichte denselben noch vor dem Feinde. Mit den drei übrigen Bataillons des Regiments Kerpen von dieser nämlichen Brigade ließ der Feldmarschall Lieutenant Radivojevich seinen rechsten Flügel verstärken.

Das Gefecht ward nun allgemein und ernsthaft. Oberstlieutenant Graf Hopos mit dem Landwehrbataillon Kerpen, Major Callot des namlichen Regiments, und Major Beber von Deutschmeister machten ausgezeichnet tapfere Angriffe.

Während dem war von dem Feldmarschall - Lieutenant Merville die Meldung eingetroffen, daß eine starke feindliche Kavalleriecolonne bei Goito wieder über den Minscio herübergegangen sem, und sich zwischen ihn und den Feldmarschall - Lieutenant Mayer geworfen habe; auch daß letzterer gleichzeitig aus Mantua bei Roverbella heftig angegriffen, und gegen Villafranca gedrückt werde.

Indem Seneral Becken mit seiner ganzen Brigade vom Mincio weiter vordrang, hatte Feldmarschall = Lieutenant Merville das Grenadierbataillen Purcell bei Pozzolo zur

Deckung ber bortigen Brude aufgestellt. Bu mehrerer Sicherheit berselben hatte General Becken noch brei Escabrons von Erzherzog Carl Uhlanen baselbst zurückzelassen, welche ben seindlichen Brudentopf von Goito zu beobachten, und zugleich ben linken Flügel bes Feldmarschall = Lieutenants Merville zu beden hatten. Bei dem raschen Bordringen der seindlichen Kavallerie veränderte der Feldmarschall = Lieutenant Merville, der die Absicht bes Feindes, durch seine Borrudung auf der Straße nach Billafranca die rudwärtige Communication der k. k. Armee zu gewinnen, durchsah, die Stellung seines Korps so, daß der rechte Flügel desselben an den Ravin von Pozzolo, in Berbindung mit dem das selbst aufgestellten Bataillon Purcell, gestüht, der linke Flügel aber in der Richtung ges gen Villafranca an einzelne feste Gebände angelehnt war.

Der Oberstlientenant Rengen von Erzherzog Carl Uhlanen suchte, allein mit einer Escadron, durch mehrere entschlossene Angrisse das Bordringen der feindlichen Kavallerie in etwas aufzuhalten. Sobald dieselbe nun naber an die Stellung des Feldmanschall Lieutenants Merville geruckt war, ließ sie dieser durch 6 Escadrons Savopen Oragoner in der Fronte, und durch die Escadron von Erzherzog Carl Uhlanen in der Flanke
angreisen. Sie wurde geworfen, dis an ihre in Massen formirte Insanterie versolgt, sa
selbst einige dieser Massen zersprengt, und von Erzherzog Carl Uhlanen eine Kanone erobert. Allein bei der Ueberlegenheit des Feindes blieben die Bortheile dieses Angrisses
noch in so lange zweiselhaft, dis der Oberst Schlottheim mit 3 Escadrons Hohenlohe
Dragoner, die im zweiten Tressen zur Untersichung nachgeruckt waren, den Angriss erneuerte. Zeht wurde die weit überlegene seindliche Kavallerie durch die Zapseitzlit dieser
von dem Generalen Wrede angesührten Regimenter ganzlich über den Hausen geworfen,
und in die Flucht gesage.

Ingwischen formirte General Stutterheim mit seiner, noch aus 4 Grenabierbastaillons bestandenen Brigade Divisionsmassen, und ging dem Feinde, ber nun mit sets ner Infanterie in abnlichen geschlossenen Colonnen heran ruckte, im Sturmschritte entsgegen.

Der Feind entwickelte indessen immer mehr und mehr feine Streiftrafte, bes nutte seine Uebermacht, und umging den linken Flügel, wozu er eine zahlreiche Arstillerie in Birkung seste. Feldmarschall = Lieutenant Merville mußte seine Linie zurückzies hen. Der Rückzug geschah Schritt für Schritt. Die 4 Grenadierbataillons wetteiserten miseinander, ungeachtet ihres großen Berlustes, besonders an Offizieren, dem Feind &

ben Fußbreit bes Bobens streitig zu machen. Gie tampften mit helbenmuthiger Entfchlaffenheit gegen bie Ueberzahl.

Aus ber Beftigfeit bes feindlichen Angriffes überhaupt, aus ber großen Binie, welche ber Teind nach und nach entwidelte, und endlich aus bem lebhaften Gefechte, in welches die Truppen des Relomarschall = Lieutenants Mayer in der Gegend von Mosgerane verwidelt maren, urtheilte ber commanbirende herr Feldmarfchall, daß nicht bie Befatung von Mantua allein, fonbern eine größere feindliche Dacht diefen Ahgriff unternehme, und bag dieselbe ein ernftliches Borhaben beabsichtige; ein Urtheil, welches auch später durch die Aussage der Kriegsgefangenen und Deferteurs sich dahin bestätigte, daß der Bicekonig mit der Ravalleriedivifion Mermet, ben Divifionen Quednel, Marconier, und feinen Garben von Caftellucio und Marcaria am 7. wieder 'umgekehret fen und biefe Colonne felbst über Goito geführt habe, indem et zugleich Die gange Garnison von Mantua unter bem Divisions - General Grenier hervorbrechen fieß. — Der commandirende Gerr Relbmarichall beorderte baber die Brigabe Quosdanovich bon ber Divifion Pflacher, welche hinter Ballegio als Referve geblieben mar, nelft einer 12pfundigen, und einer Kavalleriebatterie von ber Artillertereferve aur Unterftugung des Feldmarfchall = Lieutenants Merville, - der Angriff auf Monzambano wurde eingestellt, und zwei Bataillons Deutschmeister wieder über ben Mincio herubergezogen.

General Duosdanovich schrite. 2 Bataillons von St. Julien zum: Angriff vor. Er mandvrirte so geschickt in des:Feindes rechte Flanke, und der Angriff wurde so rasch und tapser ausgeschort, daß der Feind gleich zum weichen gebracht, und das Gesecht auf diesem Puncte hergestellt wurde. — Als der Oberst Erdmann etwas später mit den 2 Baztaillons Deutschmeister dort anlangte, und mit einem derselben, durch mehrere Abtheilungen Grenadiers unterstücht, auf die seindlichen Reihen losskurmte, ward der Feind auch auf seinem linken Flüget geworfen, und das Gesecht entschieden. Der ausgezeichnete, durch so viele rühmliche Dienste bekannte General Duosdanovich wurde bei dieser Gestegenheit schwer verwundet.

Bu berselben Zeit, als der Feind gegen Pozzolo anruckte, ward auch der Feldmarschall = Lieutenant Mayer von einer 5000 Mann Infanterie und: 1000 Mann Ravallerie starken Colonne angegriffen. Seine in Marmirolo, Marengo, Pero, und Casstiglione stehenden Bortruppen wurden von Goito und Mantua her zu gleicher Zeit ans gegriffen, wobei das neunte Jägerbataillon und ein Bataillon von Reisky einigen Betlust

griften. General Battlet, welcher biefe Bortruppen commanbirte, leiflete ben kraftigsten Biterstand. — Feldmarschall Lieutenant Maver mufte sich von Roverbella gegen Moze gerane zurückziehen; frater aber ließ er ben Feind burch ein Bataillon von Spleny aus Peluloco und Custiglione vertreiben.

Feldmarschall = Lieutenant Sommarion beobachtete aus seiner Aufstellung bei Salionze ben Brückenkopf von Monzambano, und war zu gleicher Zeit in Bereitschaft; den General Blasits vor Peschiera zu unterstüßen. Die Besatzung dieser Festung machte zwar einen heftigen Ausfall, wurde aber mit bedeutendem Berlust zuruck geworfen, wobei sich der Rittmeister Bereseny von Stipsies hussaren befonders auszeichnete:

In der Racht zog sie der Feind nach Mantua, und bei Goito ganz über ben Mincio zurud, webei er noch einen namhaften Berluft erlitt.

Die Sarden des Bicekonigs, bas Regiment der Königinn Dragoner, und das erste italienische Huffarenregiment wurden fast ganz aufgerieben. Nach den Angriffen unserer Kavallerie zeigte sich die Feindliche nirgends mehr. Der Berlust des Feindes an Todten und Berwundeten wird auf mehr als 4000 Mann geschätzt; außer dem wurden. grgen 500 Mann Gefangene eingebracht.

Unser Berlust ist ebenfalls sehr kebeutenb. Nach ben eingelangten Berlusteinsgaben besteht berseibe an Tobten in 13 Oberofficiers, 533 Mann vom Feltwebel ab, warts, bann 162 Pferben. Bleffirt wurden: ein General, 4 Stabs-, 86 Oberoffiziers, und 2094 Mann vom Feltwebel alwarts, bann 170 Pferbe. Den bis gegen Man-tua vorgeschobenen Vortruppen wurden vom Feinde einige hundert Gefangene abge, nommen.

Dieß bei Pozzolo flatt gehabte blutige Gefecht verdient einen glanzenden Platim ber Kriegsgeschichte. 4 Grenadierbataillons, 10 Escabrons Kavallerie, und eine Brisgabebatterie hielten eine vierfach übertegene Feindezahl geranme Beit, und so lange auf, bis die Unterstützungstruppen anlangen konnten. Dann wurde der Feind von deren verseinten Kräften mit größtem Muthe angegriffen, mit empfindlichem Berluste zurückgeschlassen, und gezwungen, zeine kuhnen Plane aufzugebem.

Unsere Artillerie behauptete burch Tapferfeit und Geschicklichkeit ihren altem Ruhm; fie brachte Tob und Schreden in Die feindlichen Maffen.

Der Feind hatte fich ben gludlichsten Erfolg von feinem Plane versprochen, wellher in Babrheit scharffinnig und liftig genug angelegt worden mar. Er hatte fein Mittel vernachlässiget, um an seinen völligen Ruckjug glauben zu machen, in ber Hoffnung, bas die t. t. Armee eilen wurde, bei Ballegio und Pozzolo über ben Mincio zu seigen, und bas er alsbann Gelegenheit finden wurde, sich mit Macht von Mantua und Goito aus auf die Communicationslinie sowohl, als zwischen die zur Blotade von Mantua bestimmten Korps und die Armee zu werfen. Er stieß aber dort, wo er offenen Weg zu sinden gehofft hatte, auf eine Reserve von vortrefflichen Truppen, und opferte diesem Unternehmen, welches er hartnädig durchzusesen strebte, seine besten Regimenter auf.

Rachdem der commandirende Herr Feldmarschall durch die Gesechte dieses Zages sich überzeugt hatte, daß der größere Theil der seindlichen Armee nun dei Mantna, und zwischen dieser Festung und Goito versammelt stehe, wurden jene. Truppen, die schon über den Mincio gegangen waren, dei Ballegio concentrirt. Der Pioniermajor Wirser erhielt den Auftrag, die Häuser-vor der Brücke von Borghetto zur Vertheidigung als Brückenkopf einzurichten, und die Brigade Stessanin wurde zur Besehung derselben und zur Haltung der jenseitigen Vorposten auf dem rechten User gelassen. Feldmarschall-Lieuztenant Radivojevich wurde in Ballegio, und Feldmarschall Lieutenant Sommariva in Salionze aufgestellt; die übrigen Truppen waren bei Gherla auf der Straße nach Villasstanka zusammen gezogen. — Feldmarschall Lieutenant Mayer behielt die Ausstellung in Mozzecane; seine Vortruppen standen in Marengo, Pero, Castiglione und über Pozzolo gegen Goito. — Das Hauptquartier des commandirenden Herrn Feldmarschalls Llieb über Nacht in Ballegie.

Der Feind zog in ber Nacht vom 9. zum 10. Februar seine Eruppen hinter ta Bolta zusammen, und war am 10. Morgens auf ben dortigen Anhohen über ben Monte Olivetto gegen Monzambano mit 4 Divisionen und seinen Garben aufgestellt. Um Mittag rudte er gegen unsere Vorposten, die einen Halbzirkel vor dem Brückenstopf bilbeten. Ein hitziges Gesecht währte bis in die Nacht, wobei sich die Eruppen des Generalen Steffanini und ein Bataillon Deutschmeister sehr auszeichneten. Nach eisnem erlittenen beträchtlichen Verlust überzeugte sich der Feind, daß er den Brückenkopf von Vorghetto nicht wegnehmen konne, und zog sich auf seine Anhohen zurück.

In diesen Gefechten haben alle Truppen seltene Beweise von Muth und Entschlossenheit gegeben. Die Landwehrbataillons der Regimenter Erzherzog Carl, Deutschmeister und Kerpen, unter Anfführung ihrer Bataillonscommandanten bes Majors Bichtenberg und ber Oberstlieutenants Ruchler und Hopos, haben mit einer Tapferkrit und Ordnung gefochten, wie man es nur von einer alten friegserfahrnen Truppe munichen und erwarten kann.

Feldmarschall - Leutenant Merville hat mit seinem Reservecorps ein großes Beispiel gegeben, was Kallalutigkeit und kluge Unsuhrung mit Tapferkeit vereint zu leisten vermögen.

Der General Stutterheim bilbete gleich bei Anfang des Gefechtes in dem gefährlichsten Augenblicke mit einer beinahe unglaublichen Geschwindigkeit und Ordnung,
nebst Beränderung der Fronte, seine Brigade in Divisionsmassen, griff den Feind mit
dem Bajonnet an, und entriß ihm durch seine Standhaftigkeit die Bortheile seiner Uebermacht.

General Stutterheim rühmt das Wohlverhalten mehrerer Individuen: Des Masjors Welsberg, des Oberstlieutenants de Pest und Hauptmanns Graf Thurn, letztere beide wurden verwundet, — des Hauptmanns Brambilla, der den Tod der Ehre fand, — besonders des Oberstlieutenants Chimany, welcher mit seinen zwei Divisionsmassen, von denen die eine der Hauptmann Du Puis von St. Julien rühmlichst anführte; die feindliche Kavallerie, welche das Bataillon Wasberg umringen wollte, entschlossen angriff, und in Unordnung brachte, — wie auch des Oberstlieutenants Faber, der verswundet wurde.

Ferners sind einer ruhmlichen Erwähnung wurdig: die Hauptleute Bribilovich von Simbschen, Sandner von Erzherzog Carl, Thiel von Hohenlohe Bartenstein Szenisty von Erzherzog Franz Carl, Graf Strasoldo von Chasteler, dann die Ober-lieutenants Lechosty von Deutschmeister, und Ottenthal von Lusignan, der Adjutant-Lieutenant Janson von Bianchy, und Adjutant-Lieutenant Schredt von Erzherzog Carl Infanterie.

Der General Brebe führte seine Kavallerie einsichtsvoll zum Angriff, und werjagte die feindliche weit überlegene Reiterer vom Kampfplage. Hierbeit zeichneten sich besonders die Obersten Gabeltoven von Savapen, und Schlottheim von Hohenlohe Dragoner aus, deren letzerer spater von einer Granate brei Bunden erhielt.

General Duosdanovich mußte bei seinem Borruden in das Treffen mit selter nem Scharfblick den Punct seines Ungriffes zu mablen, und diesen rafch und enescheis bend auszusuhren.

Das Regiment St. Julien, durch das tapfere Beispiel seines Obersten von Gberl beseelt, hat Bunder ber Tapferkeit gethan. Der konigl. englische General Sir Robert Wilson, welcher sich immer auf den gefährlichsten Puncten befand, spricht mit größtem Ruhme von den Thaten dieses Regiments. Der beträchtliche Berkust, welchen das Offizierekorps besselben erlitten, beweiset bessen ausgezeichnetes Betragen.

Feldmarschall = Lieutenant Merville erwähnt besonders den Oberfilieutenant Spens, Major Graf Esterhazy, die Rittmeisters Mattenclot und Geringer von Savoyen Dragoner, so wie die Rittmeisters Gauba, Ples, und Satdler von Hohenlohe Oragoner.

Der Feldmarschall = Lieutenant kann bas ausgezeichnete Benehmen des Oberstslieutenants Mengen von Erzherzog Carl Uhlanen, und die Tapferkeit der von ihm angesuhrten Escadron nicht genug erheben. Rittmeister Graf Stollberg und Oberlieustenant Graf Lamberz verdienen alles Lobz beide wurden verwundet. — Die Tapferkeit und guten Dienste des Commandanten der Kavalleriebatterie, Lieutenant Biloviesty, der sich in jeder Gelegenheit auszeichnete, und des Artillerielientenants Ballusched werden vorzügzlich angerühmt. — Feldmarschall = Lieutenant Merville macht ganz besondere Erwähnung der thätigen und nüßlichen Verwendung des Majors Mayer vom Generalquartiermeissterstab, und der Tapferkeit, mit welcher derselbe die Truppen aneiserte, und zum Kampf führte.

Feldmarschall Lieutenant Radivosevich ruhmt befonders an: ben Obersten Erdmann, die Oberstlieutenants Ruchler und Krensele, dann den Major Beber von Deutschmeister, — den Oberstlieutenant Graf Honos und Major Callot von Kerpen, — ferners ron Deutschmeister Landwehr: den Hauptmann Baron Mylius, welcher eine bereits vom Feinde abgeschnittene halbe Kompagnie des eilsten Idgerbataillons durch einen kahnen Angriff befreite, die Hauptleute Honig, Ablersburg und Stockhausen, die Oberlieustenants Schulz, Lipser, Heisenschreiter, Ungelhauser, den Lieutenant und Abjutanten Eckstein, — vom Regiment Kerpen die Hauptleute Kurzrod und Buchetich, den Lieutesnant Franz, und Fahnrich Semestovsky, dann von der Landwehr dieses Regimentes den Hauptmann Eyderger und Oberlieutenant Ammon. — Von Feimont Huffaren zeichnete sich der Oberstlieutenant Brettfeld durch die kluge Führung seines Detasch-ments und durch mehrere glückliche Angriffe aus, wobei sich die Oberlieutenants Bernath und Wahmann rühmlich benommen haben.

Dberftlieutenant Baron Belben, vom Generalquartiermeisterstab, hat sich burch die schnelle und einsichtsvolle Führung der Colonnen über den Monte Olivetto Berdienfle gesammelt, — eben so der Major Birker, Commandant des Pionierbataillons, bei dem schleunigen Brückenschlage, bei der Herstellung der stehenden Brücke, und der vor derselben durch rastlose Thatigkeit zu Stande gebrachten Bertheidigungsmittel des Brüsckentopses.

Feldmarschall = Lieutenant Radivojevich macht die ruhmlichste Erwähnung ber ausgezeichneten klugen und unermudzten Berwendung des ihm beigegebenen Oberkteieutenants Gradovsch vom Generalquartiermeisterstab, wie nicht minder der beiden beim Generalquartiermeisterstab, wie nicht minder der beiden beim Generalquartiermeisterstab zugetheilten Oberlieutenants Zwillach und Benansky, wie auch des Ordonnanzoffiziers Oberlieutenants Fricken von Meerveldt Uhlanen, und des Abjutanten Oberlieutenants Knöhr.

Dieser Feldmarschall : Lieutenant hat noch folgende Individuen, welche sich in dem Gefechte am 10. vorzüglich ausgezeichnet haben, angerühmt: den Major Quosdanovich von Jellachich, der sich in jedem Gesechte, durch seine Entschlossenheit hervorthat, den Regimentsadjutanten Theising und Bataillonsadjutanten Olynch, — von den Barasdiner Treuzern die Hauptleute Rebracha und Bogdanovich, den Oberlieutenant Poszowacs und den Bataillonsadjutanten Jackhin, — vom zehnten Jägerbataillan die Oberlieutemants Graf Bubna, Schauer, und Oschwiß, — von Meerveldt Uhlanen den Rittmeister Tekusch
und Unterlieutenant Fansch, — endlich den Jägermasor Pirquet, welcher aus freiem Antrieb auf den gefährlichsten Punkten durch seine Entschlossenheit die Truppen aneiserte,
und selbst anführte.

Auch wurde nochmabls ber Oberftlieutenant Hrabovety und Die dem Generaden Steffanini zugetheilten Officiere, Hauptmann Graf Thurn und Obeclieutenant Auerwann bessen Adjutant Thorn ruhmlichst erwähnt.

#### Berzeichniß

der in den Gefechten von 4., 8., 9. und 10. Februar 1814 vor dem Feinde gebliebenen, verwundeten und gefangenen, oder vermißten . Generale, Stabs- und Oberoffiziere der k. k. Armee von Italien.

In dem Gesechte am 4. Februar 1814 bei Willastanca.

Lodt: Fähnrich Wladich von den Warasdiner Areuzern

Berwundet: Hauptmann Graf Bellegarde vom zehnten Idgerhafaillon

In dem Gesechte jam: 8. Februar. 1814 bri: Possalveitud Areizendano.

Betwundet: Generalmajor Duosdanovich, vom großen Generalstad

Lodt: Hauptmann Hermes

— Unterlieutenant Edel

Berwundet: Oberstlieutenant De Best

— Hauptmann Rauscher

— Oberlieutenant Eggarten

— Unterlieutenant Edgiviser

— Unterlieutenant Schiviser

— Ruhenberg

|             |                              |                                   | • 5      |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Zodt: Han   | ptmann Brambilla             | <u>,</u>                          |          |
| Bermunbet : | Hauptmann Graf Thurn (ist an |                                   |          |
|             | feinen Bunden gestorben)     |                                   |          |
|             | — Maity                      |                                   |          |
|             | Oberlieutenant Robler        | wan Statehana (it namabiant ataiw |          |
|             | - Gindensee                  | von Belsberg G renabierbataill.   | . 9      |
|             | Hager                        |                                   |          |
|             | Unterlieutenant Seber        |                                   |          |
|             | - Tognio                     | ,                                 |          |
|             | - Lehmann                    | <b>}</b>                          |          |
| Bermunbet : | Dberftlieutenant Faber       | 1                                 |          |
| _           | Hauptmann Brebilevich        |                                   |          |
|             | Wania                        |                                   |          |
|             | Capitain - Lientenant Sager  |                                   |          |
|             | Dberlieutenant Reumeister    | •                                 |          |
|             | — Burits                     | von Faber Grenadierbataillon      | 11       |
|             | Reuhauß                      |                                   |          |
| _           | - Pintershofen               |                                   |          |
|             | Unterlieutenant Haring       |                                   |          |
|             | - Gzemnigty                  |                                   | 5        |
| ·           | - Sallegg                    | <b>J</b>                          | .!       |
| Bermunbet:  | Bauptmann Lechner            | )                                 |          |
|             | Joh. Ragy                    |                                   | <i>.</i> |
|             | Oberlieutenant Goubau        | von Chimamy Grenadierbataia.      | 5        |
| -           | - Bulatovich                 |                                   | •        |
|             | Unterlieutenant Lovitsed     | }                                 |          |
| Berwundet:  | Dberlieutenant Knopfer       | ```                               |          |
|             | - Böhm                       | wan Grah Strong God Stat          | ,        |
|             | Fähnrich Viquet              | von Erzh. Franz Carl Inf.         | 4        |
| . —         | — Neumann                    | J .                               |          |
| Lodt: Dber  | lieutenant Bitte             | <b>'</b>                          | ,        |
|             | : Hauptmann Straszky         | von Deutschmeister &. Inf.        | 3        |
|             | - Honig -                    | }                                 |          |

| Bermunbet: Derlieutencat Chulg                            | T .                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| — — Edimarz                                               |                                         |
| Ecidnig                                                   | ` •                                     |
| - Unterlieutenant Buell                                   |                                         |
| — Synak                                                   | 0 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| — — Dopelt                                                | von Deutschmeister & Inf. 12            |
| @ad                                                       | ` 🛊                                     |
| - Fähnrich Niedermann                                     |                                         |
| — Büren                                                   |                                         |
| — — Pfau                                                  |                                         |
| — Bain                                                    | <b>3</b>                                |
| Bermundet: Unterlieutenant Mohaupt                        | 7                                       |
| — Fähnrich Schmidt                                        | <b>†</b>                                |
| Gefangen : Hauptmann Kos                                  |                                         |
| Capitain = Lieutenant Bain     Dberlieutenant Blauenstein | von Reisky L. Inf.                      |
| — Soethettenant Blauenstein: — Paulick                    |                                         |
| — Fähnrich Prohaska                                       |                                         |
| - Goldstein:                                              | <u> </u>                                |
| Lobt: Dberlieutenant Chrift                               |                                         |
| Bermundet: Unterlieutenant Lair                           | von Coburg & Inf.                       |
| — — Зефе                                                  |                                         |
| Befangen : Sauptmann Ende, von Chaftell                   | ler Infanterie                          |
| Sobt : Fahnrich Plattner                                  | •                                       |
| Berwundet : Sauptmann Aurgrod                             |                                         |
| - Oberlieutenant Bentel                                   |                                         |
| - Unterlieutenant Dig                                     |                                         |
| — — Frang                                                 | von Kerpen & Inf.                       |
| — Fähnrich Christ                                         | :                                       |
| - Gemetkowsky:                                            |                                         |
| — <b>Aratochvill</b>                                      | <b>[</b>                                |
|                                                           |                                         |
|                                                           |                                         |

|                                              |                              | 3  |
|----------------------------------------------|------------------------------|----|
| Bermundet: Dberlieutenant Lugenberg          |                              |    |
| Lapoléy                                      | von Splemy E. Inf.           | ,  |
| Unterlieutenant Kovats                       | ova Opicia, c. sali.         | 4  |
| — Szod <b>or</b> an                          |                              | •  |
| Sobt: Hauptmann Oft                          |                              |    |
| - Capitain - Lieutenant Millutinovich        | •                            |    |
| - Dberlieutenant Kreugburg                   | •                            |    |
| — Fahnrich Bento                             |                              |    |
| Bermundet: Major Longueville                 |                              |    |
| - Sauptmann Offner                           | ,                            |    |
| Soriguly                                     |                              |    |
| Boheim                                       |                              |    |
| — Poppovich                                  | von St. Julien E. Inf.       | 17 |
| — Oberlieutenant Koller                      |                              | •  |
| — Raubecter                                  |                              |    |
| — Unterlieutenant Bayer                      |                              |    |
| — — Petrovits                                |                              |    |
| Sztarbill                                    | · ·                          |    |
| — Fähnrich Guth                              |                              |    |
| — Christoffy                                 | İ                            |    |
| — Barfany                                    | }                            |    |
| Bermundet: Oberlieutenant Reuhauser von B    | eaulieu E. Inf.              | 1  |
| Bermundet: Unterlieutenant Traitler vom vier | ten Zägerbataillon           | 1  |
| Gefangen: Sauptmann Begna                    | <b>,</b>                     |    |
| — — Roll                                     | 1                            |    |
| — Dberlieutenant Sarbotio                    | vom neunten Sägerbataillon   | ^  |
| — — Рефе                                     | s som neunten Onderbutainbit | •  |
| — Unterlieutenant Trutschmann                |                              | -  |
| Mostorfer                                    | J                            | ,  |
| Berwundet: Oberlieutenant Langer vom eilfte  | n Sågerbataillvn . •         | 1  |
| Zodt: Oberlieutenant Marschowsty             | )                            | _  |
| — Unterlieutenant Saper                      | bon Hohenlohe Dragoner       |    |
|                                              | . 6                          |    |

| Bermundet: Dberft Schlotthein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . ( · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                | •                           |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|
| - Rittmeifter Bellich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                             | • |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | von Hol                                                                                                                                | henlohe Dragoner            | 5 |
| - Unterlieutenant Cb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ner                                                                                                                                    | •                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iger }                                                                                                                                 |                             |   |
| Todt: Rittmeister Oppign                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | * * 1 *1 .                  | - |
| Bermundet: Rittmeifter Gering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | er '                                                                                                                                   |                             |   |
| — — Matter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                             | • |
| — — Bando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | _                           |   |
| - Unterlieutenant H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · Shon @                                                                                                                               | yopen Dragoner              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a <b>udach</b>                                                                                                                         | •                           | • |
| Gefangen: Rittmeifter Babl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | • •                         |   |
| — Dberlieutenant Bib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ea }                                                                                                                                   | ± .                         |   |
| Berwundet : Rittmeifter Stollb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ug ) G                                                                                                                                 |                             |   |
| — Oberlieutenant La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | > von Er                                                                                                                               | zh. Carl Uhlanen            |   |
| — Soetheutenunt zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | moerg )                                                                                                                                |                             |   |
| Bermundet: Oberlieutenant Hi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mortg )                                                                                                                                | • •                         | • |
| Bermundet: Oberlieutenant Hi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mortg )                                                                                                                                | · ·                         | • |
| Bermundet: Oberlieutenant Hi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | den von der Artillerie<br>sebruar 1814 bei Rog                                                                                         | ~                           | • |
| Berwundet: Oberlieutenant Ho<br>2m 9. T<br>Gefangen: Unterlieutenant Ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | den von der Artillerie<br>sebruar 1814 bei Rog                                                                                         | Jaren .                     | • |
| Berwundet: Oberlieutenant Ho<br>Am 9. F<br>Gefangen: Unterlieutenant Ro<br>Am 10. F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | den von der Artillerie<br>sebruar 1814 bei Rog<br>ißinger von Frimont Huf<br>ebruar 1814 bei Borg                                      | Jaren<br>ghetto.            | • |
| Berwundet: Oberlieutenant Ho<br>2m 9. T<br>Gefangen: Unterlieutenant Ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | den von der Artillerie<br>sebruar 1814 bei Rog<br>ißinger von Frimont Huf<br>ebruar 1814 bei Borg                                      | Jaren<br>ghetto.            | • |
| Berwundet: Oberlieutenant Ho<br>Am 9. T<br>Gefangen: Unterlieutenant Ro<br>Am 10. F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iden von der Artillerie<br>gebruar 1814 bei Rog<br>ißinger von Frimont Huf<br>ebruar 1814 bei Borg<br>scher, von Deutschmeister        | Jaren<br>ghetto.            | • |
| Berwundet: Oberlieutenant Ho<br>Am 9. T<br>Eefangen: Unterlieutenant Ro<br>Am 10. F<br>Berwundet: Unterlieutenant F<br>Todt: Unterlieutenant Schick<br>Berwundet: Oberlieutenant S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iden von der Artillerie<br>gebruar 1814 bei Rog<br>ißinger von Frimont Huf<br>ebruar 1814 bei Borg<br>scher, von Deutschmeister        | Jaren<br>ghetto.            | • |
| Berwundet: Oberlieutenant Ho<br>Am 9. T<br>Eefangen: Unterlieutenant Ro<br>Am 10. F<br>Berwundet: Unterlieutenant F<br>Todt: Unterlieutenant Schick<br>Berwundet: Oberlieutenant S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iden von der Artillerie februar 1814 bei Rog ißinger von Frimont Huf ebruar 1814 bei Borg fcher, von Deutschmeister tto                | Jaren<br>ghetto.            | • |
| Berwundet: Oberlieutenant He Um 9. F  Eefangen: Unterlieutenant Re  Am 10. F  Berwundet: Unterlieutenant Schick  Berwundet: Oberlieutenant Schick  Berwundet: Oberlieutenant Schick  Unterlieutenant Schick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | den von der Artillerie februar 1814 bei Rog ißinger von Frimont Huf ebruar 1814 bei Borg fcher, von Deutschmeister tto Unna            | jaren<br>ghetto.<br>L. Inf. | • |
| Berwundet: Oberlieutenant He Um 9. F  Eefangen: Unterlieutenant Re  Am 10. F  Berwundet: Unterlieutenant Schick  Berwundet: Oberlieutenant Schick  Berwundet: Oberlieutenant Schick  Unterlieutenant Schick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | den von der Artillerie februar 1814 bei Rog ißinger von Frimont Huf ebruar 1814 bei Borg fcher, von Deutschmeister tto Unna            | Jaren<br>ghetto.            | • |
| Berwundet: Oberlieutenant Ho<br>Am 9. T<br>Gefangen: Unterlieutenant Ro<br>Am 10. H<br>Berwundet: Unterlieutenant F<br>Todt: Unterlieutenant Schick<br>Berwundet: Oberlieutenant Schick<br>Unterlieutenant Schick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | den von der Artillerie sebruar 1814 bei Rog ißinger von Frimont Huf ebruar 1814 bei Borg scher, von Deutschmeister tto Unna Rayer zabo | jaren<br>ghetto.<br>L. Inf. | • |
| Berwundet: Oberlieutenant He Um 9. Tum 9. Tum 10. Fam 10. Fam 10. Famundet: Unterlieutenant Factor: Unterlieutenant Schick Berwundet: Oberlieutenant Schick Berwundet: Oberlieutenant Schick Unterlieutenant Schick Gerwundet: Oberlieutenant Gerw | den von der Artillerie sebruar 1814 bei Rog ißinger von Frimont Huf ebruar 1814 bei Borg scher, von Deutschmeister tto Unna Rayer zabo | jaren<br>ghetto.<br>L. Inf. | • |

• • •

| Bermundet                                | : Oberlieutenant Mergich, von                   | Barasbiner Kreuzern | 1. |  |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----|--|--|
| Todt: Unte                               | rlieutenant Oswald                              | 1                   |    |  |  |
| Bermundet: Capitain : Lieutenant Galcher |                                                 |                     |    |  |  |
|                                          | Oberlieutenant Bubna vom zehnten Jägerbataillon |                     |    |  |  |
| _                                        | Unterlieutenant Both                            | 3                   |    |  |  |

13

#### Summe.

Unterlieutenant Both

|               | Berwundet<br>Gefangener | • | •        | • | • | 104<br>. 17 |     |  |
|---------------|-------------------------|---|----------|---|---|-------------|-----|--|
| <b>Ausamm</b> | en .                    | • | <b>.</b> | • | • | •           | 137 |  |



· •

# Relation

über die

#### bei der t. k. Armee von Stalien

vom 1. bis 7. Marz 1814

### Parma und Reggio

vorgefallenen Gefecte.



Wien.

Aus der kaiserlich königlichen Hof: und Staats Druckerei.
1814.

# 

वहते अर्धित

## north nod range A A about

bum a bie " Meisten

## bear Bunk but be

ाः केषाः 🕲 वामधीर्षास्य हरू

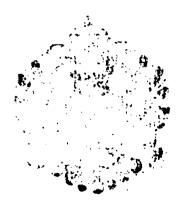

3 1 M

Test der Angellest indagen Bos: de Alessa Schustere

In den letten Tagen des Februars 1814 hatten die Franzosen zu Piacenza eine Truppenzahl von 18 bis 20,000 Mann zusammengezogen. Diese rucke am 25. Februar dis Fiorenzauolo, am 26. die Castel Guelso am Taro vor. — Hinter diesem Flusse stand der k. k. Gezneral Graf Nugent in einer vortressschen Stellung. Der Feind, der am Abend des 26. vor dieser Position erschien, wagte es nicht, dieselbe in der Fronte einstlich anzugreisen, sondern zog es vor, den General Graf Nugent in seiner rechten Flanke durch Scheinbewegungen zu beunruhigen. Diese Demonstrationen wurden dis zum 1. Marz sowohl am untern Taro, als am Po in der Gegend von Sacco, und Casal-maggiore sortgesest.

Am 1. Marz versuchte es ber Feind bei Casal = maggiore eine Brude über ben Po au schlagen. Schon war es ihm gelungen, beilaufig ben britten Theil ihrer Lange zu Stande zu bringen, als ber Hauptmann Tenber vom Geniecorps bieselbe burch bas Feuer zweier breipfundigen Kanonen wieder zerstorte.

Der Posten von Guastalla, welcher nur mit 200 Mann vom italienischen Freicorps besetzt blieb, und sich durch das Nichteintreffen der dahin angetragen gewesenen Berstärkungs= truppen ohne aller Unterstügung befand, wurde an demselben Tage von einer feindlichen, 2500 Mann starten Colonne angegriffen, und, nachdem die kleine Zaht der Bertheidiger der vielsa= den Uebermacht den entschlossensten Widerstand geleistet hatte, genommen.

Der Berluft dieses Postens machte die Stellung des Generals Augent gefährlich, und die bedeutenden Bewegungen des Feindes in die rechte Flanke nothigten ihn zu entfernten und beträchtlich starken Detaschirungen. Auch hatten die früher rechts abgesendeten Detaschi-



ments burch den Berluft von Guasialla ihre nachste Berbindungs- und Rudzugstinie auf bas hauptcorps verloren.

Am 2. Marz mit Anbruch bes Tages seite ber Feind seine ganze Macht, 18 bis 20,000 Mann, in drei Colonnen über den Taro, und ructe gegen Parma vor. Die t.t. Avantgarde wurde bis unter die Balle der Stadt heftig gedrängt, hielt aber hier des Feindes Bordringen durch zwei Stunden auf, bis die Kavallerie, und das Geschüß durch die Stadt zurückgegangen, und jenseits derselben aufgenommen worden waren.

Das erste Bataillon von Erzherzog Franz Carl, von der Brigade des Generals Gober, machte die Arrieregarde am Thore. Auf den Ballen, ober den Thoren von Piacenza und Forznovo, war das dritte Bataillon dieses Regiments zur Aufnahme der noch zuräckgebliebenen Detaschements aufgestellt. Es war von außerster Bichtigkeit, daß diese beiden Bataillons sich einige Zeit hindurch auf ihren Posten erhielten, damit die rechtst detaschirten Truppenadtheilungen, welche aus 7. Kompagnien Infanterie, einem Flügel Hussaren, und 2 Kanonen bestanz den, und die sich nicht mehr durch Guastalla zurückziehen konnten, sich über Parma und Sorzbolo mit dem Corps des Generals Grasen Rugent vereinigen könnten.

Der Feind, welcher es vergeblich versuchet hatte, bei ben Thoren von Piacenza und Fornovo einzubringen, zog sich jest un der Subseite um die Stadt herum, und verbrängte die in dieser Richtung sich zurückziehende Abtheilung, welche sich zum Theil um die Stadt, theils aber durch das Ihor nächst der Citadelle in die Stadt zurückzog. Die Mannschaft der zur Vertheibigung dieses Thores ausgestellten Landwehrkompagnie von Erzberzog Carl erkannte in dem dichten Rebel die seindliche Kavallerie nicht, sondern hielt sie so lange für Reapolitaner, die sie wirklich durch das Ihor eindrang, und einhied. Auf diese Art bemächtigte sich die gedrängt folgende feindliche Colonne des Thores, und rückte in die Stadt. — Noch war ein Theil des dritten Bataillons von Erzberzog Franz Carl nicht über die Parmasbrücke desslitzt, als sich schon die seindliche Infanterie in der Stärke eines Bataillons auf dem großen Platze der Stadt ausstellte. Der Oberstlieutenant Messo und Major Witmann von letzgedachtem Regimente griffen diese Infanterie an, und nöthigten dieselbe, das Gewehr zu streden. Allein schon war eine andere gärkere seindliche Abtheilung längs dem Walle gegen das Thor von Reggio marschirt, besetze es, und befreite dadurch nicht allein die Sesangenen, sowiern awang auch den Oberstlieutenant Messo siner tapfern Gegenwehr zu ergeben.

Der Hauptmann d'Aspre war unterdeffen mit seinem Detaschement, von 300 Mann Ansanterie, einem Bug Huffaven, einer halben Escabron Reapolitanischer Kavallerie, welche

ersten und britten seindlichen Ravallerieregiment, und einer starken Infanterieabtheilung anges griffen worden. Die beiden Ranonen gingen verloren, wurden aber wieder erobert, und das erste seindsiche Ravallerieregiment geworsen. Doch als das dritte Ravallerieregiment den Angriff nochmals erneuerte, konnte die so schwache Truppe auch durch die entschiedenste Tapferkeit benselben nicht mehr zurkaweisen. Die Infanterie wurde zerstreut; dem Hauptmann d'Aspre aber gelang es, mit der Kavallerie auf außerst schlechten Wegen Sorbolo zu erreichen, und sich an die dort aufgestellten Truppen anzuschließen. Auch der größte Theil der Infanterie sand sich alldort wieder ein. — Der Rittmeister Fiat war am Kopfe verwundet worden; Hauptmann b'Aspre hatte einen leichten Sabethieb erhalten. — Diese beiden Offiziers, welche selbst alles thaten, was man von braven Männern erwarten kann, loben besonders die Bravour des Wachtmeisters Herzterenn von Radesko Hussaren.

Der Hauptmann Ogumann, welcher mit vier Lompagnien am Taro, gegenüber von Grugno aufgestellt, und in ein heftiges Gesecht verwickelt war, zog sich ebenfalls gegen Gorbolo, und schlof sich am folgenden Tage zu Reggio an die k. t. Division an.

Der Oberst Gavenda hat sich, ber ihm ertheilten Beisung gemäß, mit seiner Trup= penabtheilung von Fornovo und Collechio nach Montechio, und am folgenden Tage nach Scandiano gezogen, ohne einen Werlust ertitten zu haben.

Der Feind brach aus Parma mit einer großen Truppenjahl und 5 Kanonen hervor. Aber seiner beträchtlichen Ueberlegenheit ungeachtet, wurde der Rückzug nach St. Maris hinter die Enza en echelon in der besten Ordnung fortgesest. General Augent ließ die Unrieregarde bei St. Mario stehen, und marschirte mit dem Groß nach Reggio.

Am 3. Marz sette gedachter General seinen Ruckzug ohne beunruhiget zu werden fort, und stellte seine Arrieregarde bei Rubiera, bas Groß bei Modena auf.

Der Verlust ber k. k. Truppen seit dem Borruden auf Piacenza bis zum Ruckzuge betrug in Allem 41 Ofsiziere, 1702 Mann Infanterie, und 70 Pferde.

Der General Graf Nugent ruhmt bas ausgezeichnete Betragen ber verschiedenen Truppen, welche bei dieser Operation ins Gesechte kamen, und durch deren ruhmliche Lapferkeit der Feind jeden Bortheil nur mit einem ansehnlichen eigenen Berlufte erringen konnte.

Der General Graf Nugent führt nachstehende Ofsiziere an, welche sich in den verschiedenen Gefechten durch Muth und Geschicklichkeit in Führung ihrer Truppen vorzüglich ausgezeichnet haben: den Oberst Prohaska, die Rittmeisters Graf Hartig, Karbos, und Biath, welcher verwundet wurde, die Oberlieutenants Taffy, Loktfansky, Takats und Dettinger, wovon die drei letztern blessirt sind, den Unterlieutenant Messina von Radets huffaren, — den Major Flette, die Hauptleute Graf Auersperg, Potier, Dubsky, beide letztere verwundet und gefangen, den Oberlieutenant Leiß vom achten Jägerbatgillon. — Der Capitain Rainer war mit der halben englischen Batterie an der Enza aufgestellt, und leistete die besten Dienste. — Hauptmann Teyber vom Geniecorps wird wegen Berhinderung des Baues der feindlichen Brucke vor Casal-maggiore vorzüglich anempsohlen.

Der General Graf Rugent hatte einverständlich mit Gr. Rajestät dem Könige von Reapel beschlossen, den Feind, welcher sich bei Reggio ausgestellet, anzugreisen. Dem ents worfenen Plane gemäß marschirte am 5. Marz die Brigade des Generals Gober nach Carpi, wo sie am 6. blieb. General Graf Starhemberg rückte am 6. Nachmittags, unterstügt von der neapolitanischen Division Carascosa, die auf zwei Miglien gegen Reggio vor, wo er die feindliche Avantgarde gänzlich in Unordnung brachte. — Der Oberst Gavenda war von Sassuolo nach Scandriano vorgerückt, ohne auf den Feind zu stoßen.

Am 7. Marz wurde der Angriff auf die Stellung von Reggio folgendermassen anegeordnet: General Gober soute nach Correggio vorgehen, und von dort aus die Wege von Bosco di Sotto, S. Bittoria und Guastalla beobachten, um die rechte Flanke der Hauptscolonne, welche auf der Hauptstraße vorruckte, zu sichern; — Oberst Gavenda war beskimmt, von Landria gegen Reggio zu marschiren; — General Graf Starhemberg ging, von der Division Carascosa und der Kavalleriedivision Livron unterstüßt, auf der Hauptsstraße vor.

Der Feind hatte sich bei St. Maurizio hinter einem bedeutenden Baffergraben febr vortheilhaft aufgestellt, und alle auf diese Position zusührende Bege verbaricadirt.

General Graf Starhemberg beorderte 1 Bataillon von Benjovsky zum Angriff bies fer Stellung, welches auch nach einem hartnädigen Biderstande des Feindes die Hauptstraße diffnete. Das zweite leichte neapolitanische Regiment nahm die übrigen Berhaue. Der Feind vertheidigte seben Fußbreit des Bodens, wurde aber nach und nach die Reggio zurückgetriesden. — Gleich guten Erfolg hatte die Vorrückung des Detaschements vom Obersten Gavenda.

Rach der Eroberung der Stellung von St. Maurizio hatte der General Graf Rusgent ben Aittmeister Graf Esterhazy beordert, sich mit seiner Escadron rechts von Reggio

auf die Strafe nach Parma zu ziehen. Ein neapolitanisches Infanterieregiment unter Genezal Majo hatte sich an ihn angeschlossen. Diese Colonne, welche von dem Hauptmann d'Aspre geführt wurde, war bestimmt, den Feind abzuschneiden. — Zugleich ging der Oberstleiutenant Wertlein des Generalquartiermeisterstabs links, und verband diese Colonne mit jener des Obersten Gavenda, welche gegen Ponte Castello vorruckte.

Diese verschiedenen Colonnen langten an ihren Bestimmungspuncten an, und bie Absicht, ben Feind abzuschneiben, ware vielleicht erreicht worden. Doch der Feind wollte nicht bas Aeußerste abwarten, sondern entschloß sich, Reggio eilends zu raumen, und seinen Ruckzug über ben Crostollo und bis an die Enza fortzusegen.

Der Feind hat in diesem Gefechte einen Berlust von beiläufig 1500 Mann an Todten, Berwundeten und Gefangenen erlitten. Der feindliche Oberbefehlshaber, Divisionsgeneral Severolig der einen Fuß verlor, wurde nebst 1 Obersten und 2 Bataillonschefs gefangen. — Der Berlust der k. k. Truppen war sehr unbedeutend.

Nach den Berichten des Generals Nugent haben sich die k. k. und die königl. neapositanischen Truppen in dem Gesechte bei Reggio mit gleicher Tapferkeit geschlagen. Die neapositanischen Generale Carascosa, Pepe und Majo haben sich hierbei durch ihren Giser und muthsvolle Thatigkeit ausgezeichnet. — Der General Graf Augent schreibt den guten Ausgang diesser Unternehmung größtentheils dem Bonehmen des Generals Grafen Starhemberg zu. — Er ruhmt die vorzäglichen Dienste, welche der Oberst Prohaska, Rittmeister Bincenz Graf Esterbazy, und Lieutenant Marquis Rozelles von Radesty Hussaren geleistet haben, — die aussgezeichnete Berwendung des Oberstlieutenants Berklein vom Generalquartiermeisterstab, und der diesem Corps zugetheilten Hauptleute d'Aspre und Rath, — den Obersten Seniser, die Hauptleute Rejaned, und Graf Ballis, welche beide verwundet wurden, die Obersieutenants Palsy, Hegyeschy, Berge und Czergó, und Lieutenant Rindler von Benjovsky Infanterie, welches Regiment sich, so wie das Bataillon Erzherzog Carl Landwehr unter dem Oberstlieustenant Plunket, rühmlichst ausgezeichnet hat. Bei dem letztern Bataillon verdient noch der Hauptmann Beinberger, — dann von der Artillerie der Unterlieutenant Schimon eine vorzügliche Erwähnung.

| <b>y</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berwundet: Dberft Schlottheim                                                                                                                                                                                                                                | The second second control of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Rittmeifter Bellich                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dide                                                                                                                                                                                                                                                         | von Hohenlohe Pragoner 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Unterlieutenant Chner                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _ Spiger                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tobt: Rittmeister Oppigy                                                                                                                                                                                                                                     | and the state of t |
| Bermundet: Rittmeifter Geringer                                                                                                                                                                                                                              | egy by the first and the first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — Mattenclot                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Bandof                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Unterlieutenant Hanisth                                                                                                                                                                                                                                    | pon Savopen Drogoner .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — — Standach                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gefangen: Rittmeifter Babl                                                                                                                                                                                                                                   | All the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Oberlieutenant Bibra                                                                                                                                                                                                                                       | <b>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Berwundet : Rittmeifter Stollburg                                                                                                                                                                                                                            | man forch fout tillians                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Oberlieutenant Lamberg                                                                                                                                                                                                                                     | bon Erzh. Carl Uhlanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bermundet: Dbeilieutenant Soden von                                                                                                                                                                                                                          | 6 OC 1100 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | der Artillerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                            | 1814 bei Rogaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                            | 1814 bei Rogaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| !<br>Am 9. Februar<br>Gefangen: Unterlieutenant Reißinger po                                                                                                                                                                                                 | 1814 bei Rogaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Am 9. Februar<br>Gefangen: Unterlieutenant Reißinger po<br>Am 10. Februar 1                                                                                                                                                                                  | 1814 bei Rogaro. on Frimont Hussaren 1814 bei Borghetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| !<br>Am 9. Februar<br>Gefangen: Unterlieutenant Reißinger po                                                                                                                                                                                                 | 1814 bei Rogaro. on Frimont Hussaren 1814 bei Borghetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2m 9. Februar<br>Gefangen: Unterlieutenant Reißinger po<br>Am 10. Februar 1<br>Berwundet: Unterlieutenant Fischer, von                                                                                                                                       | 1814 bei Rogaro. on Frimont Hussaren 1814 bei Borghetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Am 9. Februar Gefangen: Unterlieutenant Reißinger po Am 10. Februar 1 Berwundet: Unterlieutenant Fischer, von Todt: Unterlieutenant Schick                                                                                                                   | 1814 bei Rogaro. on Frimont Hussaren 1814 bei Borghetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Am 9. Februar Gefangen: Unterlieutenant Reißinger po Am 10. Februar 1 Berwundet: Unterlieutenant Fischer, von Todt: Unterlieutenant Schick Berwundet: Oberlieutenant Otto                                                                                    | 1814 bei Rogaro. on Frimont Hussaren 1814 bei Borghetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Am 9. Februar Gefangen: Unterlieutenant Reißinger po Am 10. Februar 1 Berwundet: Unterlieutenant Fischer, von Todt: Unterlieutenant Schick Berwundet: Oberlieutenant Otto — D'Anna                                                                           | 1814 bei Rogaro. on Frimont Hussaren 1814 bei Borghetto. n Deutschmeister 2. Inf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Am 9. Februar Gefangen: Unterlieutenant Reißinger po Am 10. Februar 1 Berwundet: Unterlieutenant Fischer, von Todt: Unterlieutenant Schick Berwundet: Oberlieutenant Otto — D'Anna — Unterlieutenant Mayer                                                   | 1814 bei Rogaro. on Frimont Hussaren 1814 bei Borghetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Am 9. Februar  Gefangen: Unterlieutenant Reißinger po  Am 10. Februar 1  Berwundet: Unterlieutenant Fischer, von  Todt: Unterlieutenant Schick  Berwundet: Oberlieutenant Otto  — — — — D'Anna  — Unterlieutenant Mayer  — — — — Ezabo                       | 1814 bei Rogaro. on Frimont Hussaren 1814 bei Borghetto. n Deutschmeister 2. Inf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Am 9. Februar  Gefangen: Unterlieutenant Reisinger po  Am 10. Februar 1  Berwundet: Unterlieutenant Fischer, von  Todt: Unterlieutenant Schick  Berwundet: Oberlieutenant Otto  — — — — — D'Anna  — Unterlieutenant Mayer  — — — — Ezabo  — Fähnrich Beckhen | 1814 bei Rogaro. on Frimont Hussaren 1814 bei Borghetto. n Deutschmeister 2. Inf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| •                                          |                            | • | 19 |
|--------------------------------------------|----------------------------|---|----|
| Berwundet: Oberlieutenant Mergich, von 286 | arasbiner Kreuzern         | 1 | •• |
| Todt: Unterlieutenant Ofiwald              |                            |   |    |
| Berwundet: Capitain = Lieutenant Salcher   |                            | , |    |
| Dberlieutenant Bubna                       | vom zehnten Zägerbataillon | 4 |    |
| — Unterlieutenant Both                     |                            |   |    |

#### Summe.

| An     | <b>Eodten</b> | ı    | • | •   | • | • | . • | . 16 |  |
|--------|---------------|------|---|-----|---|---|-----|------|--|
| =      | = Berwundeten |      |   | ٠,٠ | • | • | •   | 104  |  |
| =      | Gefan         | gene | n | •   | • | • | •   | . 17 |  |
| Busamm | en            | •    | • | ٨.  | • | • | •   | 137  |  |



. .

•

.

.

# Relation

über bie

#### bei ber t. k. Armee von Italien

vom 1. bis 7. März 1814

### Parma und Reggio

vorgefallenen Gefecte.



Wien.

Aus der kaiserlich königlichen Hof- und Staats Druckerei.
1814.

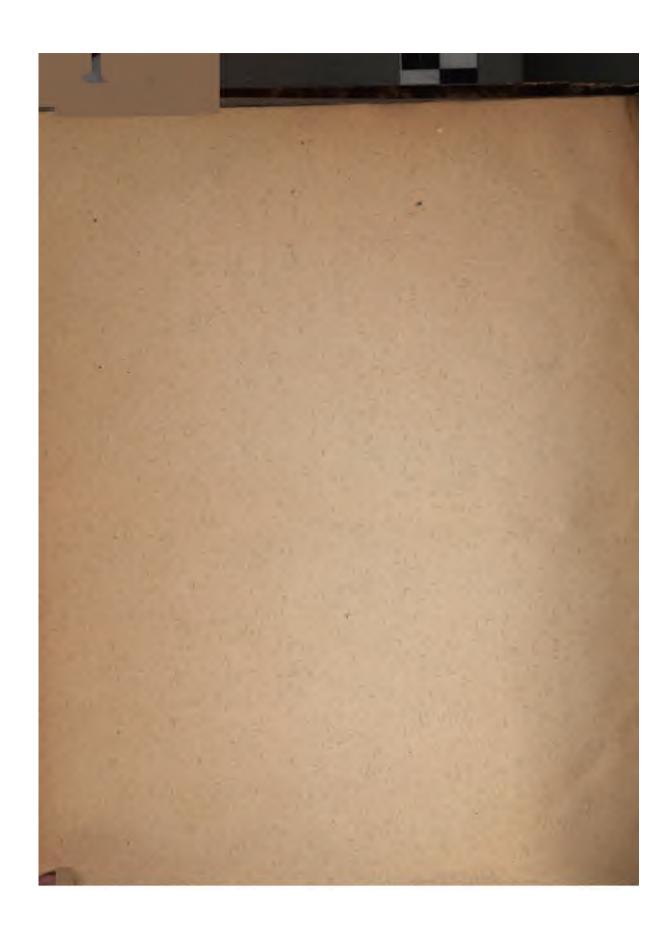

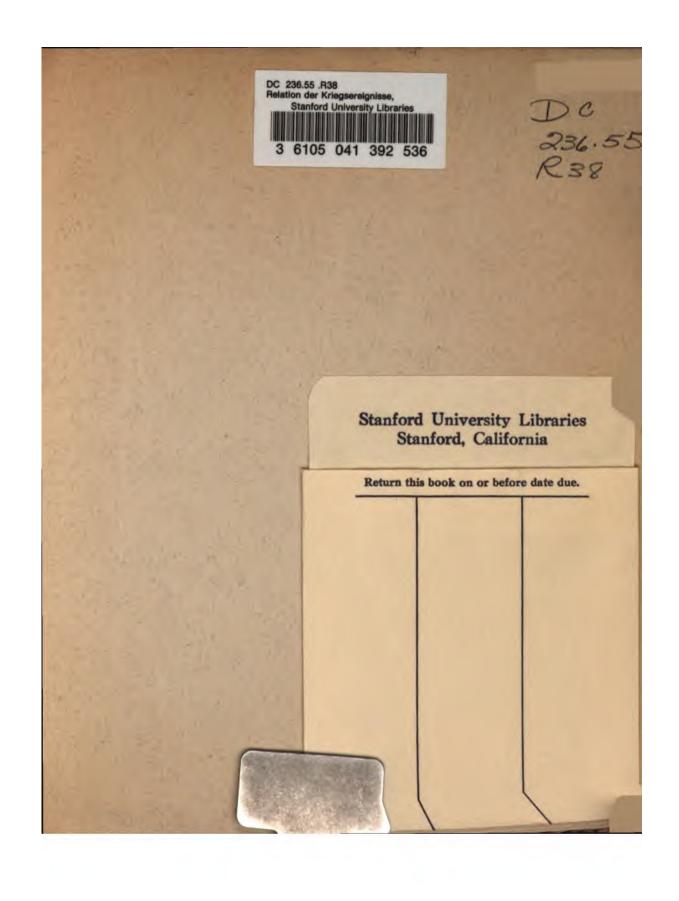

